Die Expedition ift auf der Gerrenftraße Rr. 20

Nº 297.

Freitag den 19. December

1845.

Un die geehrten Zitungsleser. Die Pranumeration auf die Breslauer Zeitung und die Schlefische Chronik für das nachste Vierteljahr (Januar, Februar, Mars) beliebe man, fo zeitig zu veranlaffen, daß bis zum 1. Januar auch von auswarts die Beftellungen durch die nachfte Poft : Behorde bei dem hiefigen Roniglichen Dber : Poft : Umte ein= gegangen find. Der Preis ift der bisherige, wie er am Schluffe ber Beilage angegeben. Die hiefigen Abonnenten wenden fich gefälligft an die Erpedition, herrenftraße Die Expedition der Breslauer Zeitung. Dir. 20, oder an eine ber bekannten Commanditen.

Schlesische Chronif.

Seute wird Nr. 100 bes Beiblattes ber Breslauer Zeitung , Schlefische Chronif" ausgegeben. Inhalt: 1) Correspondenz aus Breslau, Freiburg, Jauer Schweidnig, Dirichberg, aus dem Munfterberger Rreife, Leobschug. 2) Curiofum. 3) Delikateffen der mahrhaft guten Preffe.

#### Inland.

Berlin, 17. Dejbr. Rach bem Centralblatt ber Abgaben u. f. w. Gejeggebung find in Folge bes gwi= fchen den Bollvereinsftaaten und Belgien abgeschloffenen Handels- und Schifffahrtsvertrages fammtliche betheilig= ten Regierungen auch übereingetommen, fich fur alle amtliche Korrespondens, ju welcher jener Bertrag unter den gegenfeitigen Behörden Unlag geben wird, die Portofreiheit zuzugestehen.

Schon feit einiger Zeit hieß es hier fortwährend, baß nachsten Tages die Landtagsabschiede erschei= nen werden; sie sind aber immer noch nicht erschienen. Die Spannung, mit welcher fie erwartet werden, ift noch nie fo ftart gewesen wie diesmal, und das ift voll= fommen begreiflich, wenn man erwägt, bag nicht allein von den diesfährigen Provinzial : Landtagen eine große Bahl Lebensfragen ber Regierung gur Beantwortung vorgelegt worden find, sondern auch die Theilnahme an ihrer Losung viel tiefer als früher alle Kreise ber Gesfellschaft durchdrungen hat. Biele ber jett vorliegenden ftandischen Untrage haben ichon früher vorgelegen, fie find aber jest aus einer größeren Ungahl von Provin= gen und mit verftartter Majoritat gurudgetommen. Gine kurze Aufzählung ber wichtigsten biesmaligen ständischen Untrage möchte vielen Ihrer Lefer in biefem Mugenblick nicht unwillkommen fein. Es find, meiftens mit grofer Mehrheit oder Ginstimmigkeit, beantragt worden: Preffreiheit (von Schlefien, Pofen, Rheinproving; Preugen fucht um Ubftellung der Pregubelftande an und hofft auf Preffreiheit); reichestanbische Berfaf= fung (von Pofen; Preugen und Rheinland fprechen dafür ohne formlichen Untrag); vermehrte Bertre= tung ber Landgemeinden (Posen); erweiterte Bablbarteit fur die Städte (Brandenburg und Schles fien fur funffahrigen Grundbefig, Preugen fur breifahrigen, Rheinproving fur zweijahrigen, außerbem Schles fien für die Bablbarteit Dichtgewerbtreibender, Pofen für die aller ju Stadtverordneten Bahibaren); verbefferte Bablgefengebung (Rheinproving); Deffent= lichfeit ber Landtagsfigungen (Preugen, Rhein= proving; ohne formlichen Untrag find bafur: Schleffen, Pofen); vollständige Beröffentlichung ber Landtagsverhandlungen und Nennung der Rebner (Schleffen, Rheinproving; fur bas Zweite auch Pofen); Deffentlichkeit ber Stadtverordneten=Berfamm lungen (Schlefien, Dofen, Preugen); Gefdmornen: gerichte (Preußen); öffentliches und mundliches Gerichteverfahren (Preugen; Schlefien in Straffachen; Sachfen fur munbliches Strafverfahren); Eman= cipation der Juden (Rheinproving; mahrend Bran= benburg, Schlefien, Pofen, Preugen bloß die Bieder= berftellung bes Gefetes vom 11. Marg 1812 mun= fchen); Revifion der Sandelsgesetgebung (Bran: benburg, Preugen, Rheinproving); Sanbelsministerium (Schlefien); Sandelsgerichte (Sachfen, Brandenburg, Dommern); außerdem eine große Unjahl von Unträgen in Bezug auf Aderbau, Gewerbe und Sandel, na: mentlich das Bollwesen; Revision der Steuergesetges bung, befonders jur Erleichterung der unteren Rlaffen (Rheinproving); Rlaffenfteuer ftatt Dlebl: und Schlacht= fteuer (Sachfen, zugleich fur Ermäßigung der Dabt= und Schlachtsteuer, ferner: Brandenburg, Preugen);

außerdem noch mehrere bas Steuerwesen betreffende | Untrage; Berbefferung des Poftwefens, namentlich Sperabfehung bes Portos (Brandenburg, Schleffen, Rhein: proving); Erlaß einer Landgemeinde = Drbnung (Schle= fien; Ablofung ber Jagogerechtigkeit (Rheinproving, hinfichtlich bes rechten Ribeinufers); eine allgemeine Schul : Dronung (Pommern); verbefferte Stellung ber Ctementarschullehrer munfcht bie Rheinproving, ohne förmlichen Untrag; Abschaffung ber Stolgebuhren und Firirung ber Geiftlichen (Schlefien, auch fur Firirung ber Schullehrer; Sachsen und Preugen, letteres ohne Untrag, munichen bie Regulirung ber Stolgebuhren); Presbyterialverfaffung (Preugen); Burudweifung gemif= fer geiftlicher Uebergriffe (Pommern); Dotation ber rheis nifchen Bisthumer gemäß ber Bulle De salute animarum (Rheinproving); außerbem fpricht Sachfen, ohne Untrag, für Gleichberechtigung ber driftlichen Religions= parteien; Suspenfion des neuen Chescheidungsverfah= rens (Pommern, Schleffen, Preußen; das ftanbifche Begutachtungsrecht mahrt Branbenburg); Aufhebung, ober Dichtanwendung auf die Richter, der Berordnun= gen vom 29. Marg 1844, bas gerichtliche und Disci-plinar-Strafverfahren gegen Beamte und die Penfionirung berfelben betreffend (Schlefien, Dofen, Preugen, Rheinproving). Bon fonstigen Unträgen verdienen noch Erwähnung: Beschleunigung ber Gefetrevifion (Schle: fien); Wiederholung ftandischer Petitionen ohne Ungabe neuer Grunde (Pofen); ungehinderte Musubung bes De= titionsrechtes ber Staatsangehörigen (Rheinproving); Stellung eines Berhafteten vor feinen orbentlichen Rich= ter innerhalb 24 Stunden (Pofen); Sicherung ber Unabhängigkeit des Richteramtes und der perfonlichen Freiheit (Rheinproving); Erweiterung bes Schiedemanner= Inftituts (Brandenburg); freie Ueberlaffung ber Land: rathewahl an die gange Kreisversammlung (Sachfen, Schlefien); Berechtigung ber Beamten jur Ginficht in ihre Conduitenliften (Schlefien); Abschaffung ber Staats: Lotterie (Pofen, Rheinproving, lettere Bugleich fur Mufhebung der deutschen Spielbanken); Empfehlung ber hülfsbedurftigen Beteranen aus ben Freiheitsfriegen (Schlesien, Preußen). (Rölnische 3tg.)

Pofen, 13. Dezbr. Bu unferer driftfatholischen Gemeinde find erft verwichenen Sonntag wiederum 10 Familien getreten und gablt die gange Gemeinde jest etwa gegen 400 Communicanten, unter welchen fich schon fo viele Polen befinden, daß bin und wieder die Meffe und Predigt in polnischer Sprache vorge= tragen werben muß, welches Beburfnig um fo leichter ju befriedigen ift, als Berr Poft jeden Conntag Bor: und Nachmittag Gottesbienft halt. - Unerkennenswerth ift das eble Bemuben ber Breslauer Gemeinde, bie Chriftfatholiken unferer Proving zu überzeugen, wie jene nicht das hier herrschende Glaubensbekenntnig verdammen, fondern daß fie die Unbanger beffelben gern als Bruder im herrn aufnehmen. (Doß. 3tg.)

Pofen, 17. Dezbr. Die heutige Pofener Zeitung veröffentlicht die von dem Direktorium des Bereins fur allein in feinen burgerlichen Beziehungen, fondern auch

fur die Borfteber der einzelnen Geftionen. - Geit ei= nigen Tagen befitt unfere Stadt auch eine Gasanftalt von nicht unerheblicher Bedeutung. Die hiefige Sof= Buchdruderei von 28. Deder und Comp. hat nam= lich zur Erleuchtung ihrer Offizinen und Sausräume eine eigene Gasanftalt angelegt und in Betrieb gefest, die dem beabsichtigten 3mede vollkommen entspricht. Es ift die erfte berartige Unftalt in unserem Drie; wir mollen jeboch hoffen, daß fie nicht bie einzige bleiben, wir vielmehr an die Stelle unferer bisherigen Dellampen= Stadt:Beleuchtung eine allgemeine Gas:Be= leuchtung treten feben werben, jumal nach ben neueften Erfahrungen biefe ungleich billiger ju fteben fommt, als jene. Die englische Gasbeleuchtungs:Com= pagnie stellt jest, wenn wir nicht irren, eine Flamme auf 1000 Stunden für 2½ Thaler. — Die hier in Posen unlängst erschienene Schrift "Papstthum ober Christenthum", vom Regierungerath Dr. Rlee, gebort im Königreich Baiern nummehr zu ben verbotenen Buchern und es find die vorrathigen Eremplare bereits con= fiscirt worden. (Posener 3.)

\* Pleichen, 16, Dezbr. In Beziehung auf bie legten Umtriebe im Großherzogthume Pofen, beren Quelle und Tendenzen dem beutschen Publifum giem= lich flar vor Mugen liegen, entwickelt nunmehr bie un= terfuchende Polizei eine recht energische Thatigfeit. Es erfolgen mehrfache Berhaftungen, ohne bag über ben Thatbeftand ber Schuld bas Geringfte verlautet. Rach ben allgemeinen Bahrnehmungen, welche bas unbefan= gene Publifum bisher gemacht hat, burfte es wohl rich= tig fein, daß fowohl ber hohere polnifche Ubel, ale bas niedere Bolt bei den entbeckten Umtrieben unbetheiligt ift. Jener hat noch eine zu ehrenhafte Gefinnung, als bağ er fich zu ungefetlichen Sandlungen verfteben und Conderintereffen vertreten mochte, biefes, viel gu mig= trauifch gegen, frembe Ginflufterungen, verachtet es ent= schieden, fich ale Drgan zu neuerungefüchtigen Beftrebungen brauchen zu taffen. Es giebt unter ben Polen noch viele bankbare Serzen, welche Preugens ausge= zeichnete humanitat gegen feinen neu erworbenen Be= volferungetheil ruhmen und ju murdigen verfteben, daß die polnifche Ration unter ber treuen Furforge ber Re= gierung auf bem beften Wege ift, ben Ruhm europais fcher Bildung und Gefittung vollftanbig ju beanfpru= chen. Man fürchtet baber im Allgemeinen nicht, baß vie Landesregierung bei ber jegigen Rothwendigkeit, über einzelne Treulose den Stab zu brechen, sich bewegen laffen durfte, ihr fruheres administratives Pringip der Milde in das entgegengesete umzuwandeln, Schuldige und Unschuldige nach einem Maßstabe zu meffen. — Rach einer por einigen Tagen an die ruffifchen Greng= amter ergangenen Berordnung foll fein fatholifcher Geift= Ucher ohne einen befonderen Regierungspaß, deffen Erlangung übrigens nicht allein mit febr großen Roften. fondern auch mit vielmonatlichen Dubfelgfeiten perbunben ift, über die Grenze in das Dieffeitige Gebiet fom= men. Sowohl ber Udel als ben fath. Rlerus ift im jenfeitigen Staate in einen großen Miffredit gerathen und wird mit einer polizeilichen Strenge bewacht, vor ber zulett auch ber noch verborgene politische Gedanke gittert. Die ruffifche Polizei beobachtet den Rlerus nicht bie Urmen und nothleibenden erlaffene Inftruftion bei allen amtlichen Funktionen, belaufcht jede firchliche

Rebe burch geworbene Borcher und verfteht es fogar, 1 Beichtgeheimniffe gu entbeden. Gin einziges unzeitiges und unüberlegtes Wort ift hinreichend, um fogleich von unerbittlichen Sanden ergriffen und in die furchtbaren Rerker ber Citabelle von Barfchau abgeführt zu wer= Mehre Blatter haben bisher berichtet, bag ber Graezismus auch ber protestantischen Rirche in Rugland bedrohlich werden wolle. Dies ift wenigstens in bem frühern Königreiche Polen durchaus nicht ber Fall. Bahrend hier die fatholische Rirche wirklich jum Bor= theil der griechischen mehrere Einschränkungen sich ges fallen laffen muß, genießt bie protestantische Rirche mit ihren Dienern alle nur möglichen Freiheiten und Begunftigungen von Geiten ber Staateregierung. jeber Prediger hat eine kaiferliche Gehaltszulage von 200 - 300 Silberrubel jährlich, ebenfo die Lehrer und die übrigen firchlichen Beamten nach Maggabe ihrer Bebeutung. Der Grundung neuer protestantischer Ges meinten, beren gegenwartig immer mehr entstehen, wer: den von dem Gouvernement burchaus feine Schwierig= keiten entgegengestellt. Ift bas Bedurfniß eines neuen Gemeindeverwesers ba, so wird es sofort berücksichtigt. In ben Kirchbauten, bie übrigens in einem geschmackvollen Stile ausgeführt werden, gewährt die Munifizenz des Raifers bedeutende Bauhilfen. Mehrere Gottes: häufer find fur ben protestantischen Rultus fogar nur aus Staatsmitteln erbaut und alsbann ben Gemeinben als Eigenthum übergeben worden. Ulljährlich werden von bem Konfiftorium in Warfchau vier ber verdienftvollften Geiftlichen der Regierung zu Debeneverleihun= gen vorgeschlagen. Gewöhnlich werben bavon zwei bebacht. Rach einer 35jährigen unbescholtenen Umteführung kann jeder protestantische Geiftliche die Emeritur nachsuchen. Diefe wird ihm von Staatswegen auch fofort mit einem aus faiferlicher Raffe fliegenden jahr= lichen Penfionsquantum von 200 Gilberrubeln bewil Die überlebende Gattin des Predigers genießt davon unverfürzt die Balfte. Die protestantische Rirche erfreut fich, mit einem Bort gefagt, des ausgezeichnet= ften kaiferlichen Wohlwollens, namentlich auf bem Be= biete, welches fonft bas Königreich Polen bilbete.

Bon ber Elbe, im Degbr. Rach altem Berfom= men wird ber Superintendent in Magdeburg von ben Gemeinden gewählt. Un bie Stelle bes vor einem Jahre verftorbenen wurde Paftor Erler per majora gewählt und von der ftabtischen Behorde besta= tigt. Das Ronfistorium machte Schwierigkeiten, ber Minifter verweigerte die Beftätigung. Das Rabinet an= nullirte biefe Bermerfung und es murben Erler funf Fragen vorgelegt, nach beren Beantwortung er allein als Ephorus eintreten konnte: 1) Will er sich aller Meußerungen und Sandlungen enthalten, bie auf einen Diffens mit ber evangelischen Rirchenlehre Schließen laffen? 2) fid, gegen alle Reservatio menta is vermabren? 3) will er nie die Kangel, durch Kontroversen der evangelifchen Rirche entweihen? 4) ben Konfirmation8= unterricht nie durch Berschweigung entweihen; 5) will er die Aufficht in feiner Superintendentur im Beifte ber evangelifchen Rirche führen, in demfelben Beifte bie Lehre feiner Pfarrer überwachen und fich von allen Berbindungen fern halten, welche biefem Geifte wiber: (Berl. Allg. Rirchen=3.)

Stendal. 2018 ben Mitgliebern ber hiefigen Dom: Gemeinde von niehreren Geiten bie Rachricht gugetom= men war, daß dem Paftor Runge in Berlin die hier valante Pfarrftelle verliehen werden murde und man gleichzeitig von dem Inhalte ber vom herrn ic. Runge am 15. Sonntag nach Trinitatis 1845 gehaltenen Predigt, worin derfelbe feine Umtsbruder, welche bie Erklarung vom 15. August b. J. unterzeichnet hats ten, beurtheilt, Kenntnig genommen hatte, haben fie an geeignetem Orte bie Bitte vorgetragen, bag bas gebachte Umt durch den herrn zc. Runge zu Berlin nicht be-(23off. 3.) fest werden möge.

Dangig, 13. Dezember. Man hat versucht, Die hiefigen Behorden mit einer Berfchworungs : Gefchichte gu mpftificiren; ber Spaß gelang jeboch nicht, wie gier: lich er auch angesponnen war. Zahlreiche anonyme Briefe waren an viele hiefige Burger gur Poft geges ben, alle mit ber Einladung, an einem bestimmten Abend fich in einer hiefigen Conditorei zu verfammeln, es wurde die Berfammelten nicht gerenen; zugleich mar die Polizei, ebenfalls anonym, von einer 3meig = Ver= schwörung, mit ber Posener Uffaire zusammenhängend, unterrichtet worden. Da unfre Behörden jedoch auf namenlofe Ungeigen nicht eingehen, fo fcheiterte ber gange fchlechte Spaß, ber übrigens wohl bem Thater Schlecht bekommen burfte. (Dampfb.)

Mus Weftphalen, 9. Degbr. Gegen ben fatho: lifthen Pfarrer gu Defum ift bem fichern Bernehmen nach die Kriminal-Untersuchung eingeleitet worden, weit berfelbe bie burch Regierungsbeschluß geschloffene Schule bes Dris gweim al eigenmächtig hat wieder öffnen laffen. (Elberf. 3.)

Dentschland.

Bom Mhein, 8. Deg. Die Thatigfeit ber ultra: montanen Partei befaßt fich feit furger Beit wiederum gang befonders mit flofterlichen Projetten. In Daing besteht bekanntlich ein englisches Frauleinstift, bas ein=

Unterricht in ben Mabchenschulen zweier bortigen Pfar- ; reien leiten. Schon vor mehreren Jahren waren bie Ultramontanen bedacht, der Unftalt eine größere Musbehnung zu geben. Damale colportirte man Subscrip= tionsliften bei ben vermögenden Einwohnern, um ein Uctienkapital von 30,000 Fl. aufzubringen, mas jeboch nicht gelang, weil ber praktische Ginn ber Mainger theils ber Idee felbst nicht hold war, theils auch wohl der Ertragfähigkeit des Unternehmens nicht getraut haben Für ben Augenblick mußte man sich also mit einer geringeren Ausdehnung begnugen und einstweilen mit bem Stifte ein fleineres Penfionat fur die weibliche Jugend verbinden. Jest hat fich biefes lettere fo fehr erweitert, daß bas zur Zeit benutte Klostergebaude nicht mehr ausreicht und bas umfangreiche Wohnhaus bes hiefigen Kaufmanns D'Avis von der Unstalt käuflich erworben murbe. Das Gelb hierzu ift freilich nicht in Mainz zusammengebracht worden, es soll vielmehr ber frangofische Orden bes saere coeur ber Schwesterschaft bie milbe Sand geboten haben. Wird man von Gei= ten ber Partei ber S.S. Riffel und Simioben nicht bald auch Unftalt machen, uns mit ben Ignorantenbrus bern zu beglucken? - Beniger Erfolg hatten die Beftrebungen ber ultrafatholischen Partei in bem Stadt= Ein Untrag, chen Bensheim an der Bergftrage. ben bortigen Unterricht fur bie weibliche Jugend gleich falls ben englischen Schwestern zu übergeben, ift im Gemeinderathe durchgefallen. Da aber aufgeschoben für die Ultramontanen nicht aufgehoben ist, so wird das Projekt in späterer Zeit gewiß ebensowohl wieder auftauchen, wie in Mainz in neuester die vor wenigen Jahren mifgludte Ginführung ber barmherzigen Schwestern für die Krankenpflege des Hospitals. Da= mals follte bekanntlich die Lokalabtheilung des Gewerb= vereins ein Werkzeug abgeben, um das Unliegen vor bem Mainzer Stadtrathe ju vertreten. Beute hat man ju bemfelben Zwecke einen anderen Weg eingeschlagen. Es wird von Saus zu Saus eine Bittschrift an ben Stadtrath umhergetragen, die man erft bann übergeben will, wenn fie 800 Unterschriften tragt. (Bremer 3.) Bom Main, 9. Dezember. Ge. Majeftat ber

Raifer von Rugland wird von Wien über Dimut und Tefchen dirett in feine Staaten gurudtehren und erft in Warschau einige Tage verweilen, wenn nicht die neuesten polnischen Borgange eine Menberung bes letteren Entschluffes veranlagt haben follten. Baron v. Menendorf, ber ruffische Gefandte am Berliner Sofe, der vorzugsweise mit der Beaufsichtigung der Intereffen betraut ift, die Rufland in Deutschland gu vertreten hat, und ber, als geborner Lieflander, perfonliche Sympathien fur Deutschland bewahrt, die freilich in Sinficht bes ruffifchen Staatsmanns von gerin= ger politischer Bedeutung fein mogen, wird mahrend des Winters in Italien verbleiben. Baron v. Megen: dorf gilt ale einer der gewiegtesten Diplomaten feines Herrn, und feine mehrmaligen Busammenkunfte mit dem ruffischen Staatskanzler auf den Befigungen bes Grafen von Bloome furg vor merkwurdigen Thatfachen in Betreff bes Raiferhauses, wie feine neuerliche Reise nach Palermo gu ben Berathungen mit bem Raifer und dem Grafen von Reffelrobe, durfter auch feinen längeren Aufenthalt in Italien, nach der Rückfehr des Raifers bedeutender erscheinen laffen, als man nach ber Bezeichnung einer Erholungereife, die biefem Muf= enthalt beigelegt wird, glauben modte. - Gregor XVI. und Nikolaus I. ftanden übrigens nie in unfreundlichen Beziehungen einander gegenüber. Wer war es, ber jes nen Monch, welcher unter bem Ramen Mauro Capellari in dunkler Buruckgezogenheit zu Konftantinopel lebte, der romifchen Curie empfahl? Wir meinen Ruß: land. Und warum empfahl es ihn? Beil er eine Schrift über bie italienifchen Carbonari gefchrieben hatte, eine Schrift, die von eben fo großer politischer Rlarheit, wie Mäßigung zeugte, und die von den Machten mit großer Bikigung aufgenommen murbe. Mauro Ca: pellari nahm nunmehr ben Damen Gregor an, ben eis ner feiner eifrigften Beschüter führte: ber Fürst Gaga: rin. Gregor murbe Bifchof und unter Leo XII. Karbinal. 2118 Pius VIII. ftarb, murbe er Papft. Bei Belegenheit diefer Bahl fürchtete man ben Biderfpruch (?) Ruflands, oder wenn man ihn nicht fürchten mochte, fo wollte man fich boch ber Buftimmung biefer Macht versichern, und siehe da! Raiser Nikolaus hielt dafür, ber gegenwärtige Papft werbe bas Gluck ber ihm an= vertrauten Bolfer fichern. - Go weit bas bem bierar: chifchen Regimente möglich ift, hat ficherlich Gregor XVI. bas Gluck ber Romer gefichert. Er regierte mit eben so viel Mäßigung, wie Umsicht, und es war wohl zu erwarten, bag ber Raifer von Rugland, wenn er biefe Tugenden gur Aufrechthaltung ber staatlichen Ordnung, ber römischen Rirche in Rugland gegenüber, von jenem Papite ansprach, der einft die Gefahren der Revolution fo entschieden geschildert hatte und ber noch mehr durch diese Schilderung als burch feine Frommigkeit auf St. Petri Stuhl gelangt mar - es mar wohl zu ermar= ten, daß Gregor XVI. Rudfichten nehmen wurde. (Befer = 3.)

Bremen, 15. Dez. Der bei ber Ueberreichung ber neuen Creditive von bem Minifter Freiherrn v. Sor= gige im Großbergogthum Beffen, beffen Mitglieder ben mapr gehaltene furze Bortrag lautete nach feinem me-

fentlichen, und zur Beröffentlichung gutigft mitgetheiltert Inhalte, folgendermaßen : "Indem ich meine neuen Gre= bitive zu überreichen die Ehre habe, vollziehe ich damit feinen bloß perfonlichen Uct. Es möchte barinnen faft die Borahnung einer bedeutentsamen Bufunft lies gen, welcher diefe, vor mancher andern, acht deutsche Stadt, burch die Gewalt binnenländischer fowohl, ale transatlantifcher Berhaltniffe entgegengeht. Es fonnte biefe Borberfebung Niemandem triftiger inmob= nen, als meinem erhabenen herrn, ber ben allzulange fremb gewordenen Guben, ber Erfte, bem Rorden ans gefchloffen, wichtige Boll=, Sandele= und Mungverhalt= niffe geregelt und jum Beften einer weit großeren Belt. als die Belt Rarle bes Groffen war, unfere Strome und Meere, in Eins gebracht hat. - Jener, langft vor Seinen Bliden liegenden Trias des Ludwigkanals, ber großen Eifenbahn und des Dbermann bei Bamberg, wird eine neue Krone burch die furzeste und beste Linie bes einzigen, gang deutschen Stromes, ber Befer. Den, bicht an Baierns Marten ftebenben Burgel= und Nebenströmen, Werra und Fulda, entsproffen, ruckt fie bas induftriereiche Franken gemiffermaßen ans Beltmeer. Die Geographie macht Baierns und feines naturlichen Safens, Bremens, Bortheil ibentifch. - Baierns Pro= ductivität fteigert den ruhmlichen Unternehmungsgeift bes Bremer Proprehandels auf eigenen Schiffen. Die in bie neue Belt mandernden Baiern finden an Bremen die fürsorglichste Pflegerin. - Der, alle Erwartung überbietende Aufschwung ber Bremer Rheberei wirft fe= genereich von den Ruften ine innerfte Binnenland gu= rud. - In diefer freudigen Ueberzeugung überreiche ich Ihnen die neue Beglaubigung meines Allergnadigften Monarchen, des Königs Ludwig, als deffen außerorbent= licher Gefandter und bevollmächtigter Minifter - mich bem bisherigen Bertrauen und Bohlwollen angelegenbft empfehlend." (Wefer 3.)

Roftock, 13 Dezbr. Die heute hier ausgegebene Rr. 100 ber "Roftock. Nachr." bringt an ber Spige ihrer Beilage folgende Erflärung: "In Folge eines Refcripte von hober Landesregierung ift une ber fernere Abdruck ber Berichte über ben biesjährigen Landtag bei 100 Rtl. Strafe unterfagt worden, weshalb wir außer Stande find, den verehrten Lefern bie Fortfebung be= treffenber Berichte zu liefern. Die Erpedition."
Der Chemiker Uler in hamburg bekam in bies

fen Tagen eine Maffe gefochter Rartoffeln, welche im Dunkeln fo ftark leuchteten, daß man babei im Stande war, zu lesen. (?) (Spen. 3.)

#### Defterreich.

4 Defth, 19. Degbr. Fur den nachsten Landtag, welcher im Mai bes kommenden Jahres eröffnet wers ben wird, werben in ben Comitaten bereits bie nothigen Instruktionen berathen und entworfen. In diefen Berathungen nimmt nun die Reform bes Reichstags felbst eine wichtige Stelle ein. Es hat namentlich ber lette Reichstag, welcher fo lange gedauert und über die wichtigsten Lebensfragen verhandelt hat, ohne jedoch gu irgend einem entsprechenden Resultate geführt zu haben, bie allgemeine Ueberzeugung gereift, daß erft ber Reichs= tag felbit, die Quelle ber Gefetgebung, reparirt werben muffe, ehe ber Ausfluß berfelben ein lebensfrischer, bie nach Reformen lechzende Nation erquickender fein tonne. Die Prarogative bes ungarifchen Abels find ber ewig freisende Birkel, in welchen die ungarische Gefetgebung gebannt ift und über welchen binaus fie bisher bei allen Unftrengungen sich nicht bewegen konnte. Alle Lebens= fragen ber ungarifchen Nation find mit biefen Praroga= tiven fo fehr implizirt, felbst die inländische Industrie und die öfterreichischen Bolllinien gegen Ungarn fteben mit ber Steuerfreiheit bes Abels und ben andern abeli= gen Prarogativen in fo innigem Caufalnerus, bag auch ihre Ausgangspunkte in jenem Birkel fich verlaufen und nur nach Durchbrechung beffelben bie Lofung finden fonnen. Da aber die gange Maffe bes ungarifden Abels an ber Gefeggebung gleichmäßigen Untheil hat und jur Gelbstverleugnung und Aufgebung verbriefter Privilegien nur Ginzelne fich erheben konnen, fo muß die ungarifche Gefetgebung bei aller Intelligeng und Strebefraft ihres außern Drgans, bes Reichstages, boch in ben wefentlichften Punkten immer auf bemfelben Flecke bleiben. Es ift aber nicht nur diefe Demmung ber le= gislativen Fruchtbarkeit in Ungarn zu beklagen, fonbern noch mehr die Mifachtung, welche die neuen Gefete häufig ba finden, wo fie in die Partei Intereffen bes Abels irgendwie eingreifen. Der ungarifche Abel ift Befetgeber, Befegesvollftreder und Richter in Giner Perfon, und unter ben vielen Rachtheilen, welche eine folche unnatürliche Bereinigung nach sich zieht, ift auch der, daß die betreffenden Parteien ber Musführung ber Befete fich widerfeten, gegen welche fie bei ber Befet gebung gestimmt hatten. Sat fich nun bie Reform bes Reichstags bei allen Ginfichtigen als eine unabweisbare Nothwendigkeit herausgestellt, fo kann auch über bie Puntte, welche der Reform bedurfen, fein Zweifel obs walten. Die wefentlichften biefer Punkte find folgende bie jahrliche Ubhaltung bes Reichstags anftatt bet jegigen dreijährlichen, Die angemeffene Erweiterung bes ftabtifchen Stimmrechts auf bem Reichstage und in ben Comitate-Congregationen, die Musbehnung bes Rechtes

ber Deputirtenmahl auf bie nichtabeligen Stanbe, und Der endlich die Aufhebung des Instruktionenzwanges. erfte. zwar außere, aber boch tef eingreifende Puntt findet die allgemeinste Bustimmung. Die jährliche Ub: haltung bes Reichstags ift fcon in ber golbenen Bulle bes Konigs Undreas festgefest worden, nachher aber mit ben Reichstagen felbit außer Gebrauch gefommen, und bei ber Wiedereinführung ber Reichstage erweiterte ber pravalirende Ginfluß ber Regierung ben Zwischenraum bergelben von einem auf brei Jahre. Die Regierung wird Diefem Puntte ber reichstaglichen Reform gewiß feine Sinderniffe mehr in ben Weg legen, wenn nur mit ihm die übrigen mefentlichen Reformen verbunden werben. Diefe werben aber bei ber jegigen politischen Bildung des ungarifden Abels noch viele Entwickelungs: phafen durchlaufen muffen, bevor fie aus ben Comitats= und Stande-Berhandlungen in Die lebendige Wirklichfeit übergeben merben. - Bei ber jungften Unmefenheit Des Gouverneurs von Bohmen, Erzherzogs Stephan, hier= felbst mar die Erlöschung ber frühern Sympathien ber Ungarn fur Diefen Pringen fichtlich mabrzunehmen. Das Gerücht der Bermablung beffelben mit der Groffürftin Diga gewinnt immer mehr an Confifteng. - Der fur die Bauern hochft laftige fogenannte Borfpann wird nun endlich in ben eingelnen Comitaten theils aufgeho= ben, theils erleichtert. Es ift Diefer Borfpann ein altes Recht aller Comitatsbeamten, ju jeder ihrer Fahrten vier Bauernpferbe jum Borfpannen vor ihren Equipagen nehmen zu laffen. Diefe Beamten legen barein ei= nen befondern Stolg, fich in fürftlichen Equipagen von Bauernpferden Schleppen zu laffen, und ba die Beam= tengabl in ben Comitaten eine febr bedeutende ift, fo mußten die armen Bauern häufig ihre Wirthichaft vernachläffigen, um in Gefellichaft ihrer Pferbe Die Pracht der Comitatsbeamten zu erhöhen. Doch wird ouch biefe Reform von den Confervativen bekampft, und in vielen Comitaten konnte fie noch nicht eingeführt werben.

### Mugland.

+ Warfchau, 12. Des. Es find wieder unterm 26. Nov. burch ben Bermaltungerath bes Ronigreichs 15 Individuen, welche das Land verlaffen und von der Umneftie feinen Gebrauch gemacht haben, gur Confiscation ihrer Guter verurtheilt worden, unter diefen ift ein Stabsarzt Fijaluamsti, ein Regimentsarzt Beinrich und ein Magifter ber Barfchauer Universitat, Bon= fomsti. - Die Petersburger Polizeizeitung macht be: fannt, daß ber 16 Rummern ftarte Rupferbrath, melder jum eleftrifden Telegraphen auf ber Gifen: bahn swifchen Petersburg und Barstejo Gelo bienen follte, entwendet worden ift, und auf Entbedung bes Diebstahls 100 Rubel Silber Belohuung ausgesett find. Das Tagebuch bes Minifteriums bes Innern giebt in ber November-Nummer eine Beschreibung des schrecks lichen Brandes, welcher im Gubernium Tobolet ben 23. Gept. in diefem Jahre feinen Unfang nahm. Das Feuer fing in einem Walbe im Judinster Begirte bes Omster Rreises an, und erstreckte fich bei einem gewaltigen Winde auf einen Raum von 200 Berft (29 Meilen) indem es an einigen Orten eine Breite von 60-70 Werft (9-10 Meilen) einnahm. den 11 Dorfichaften Diefes Bezirks mit 41 Saufern verbrannte gang und gar, und bie Bewohner vermoch ten es faum fich in ber Rleibung, welche fie gerade an hatten, ju retten. Außerdem gingen in biefem, fo wie in ben andern 10 Dorfern 13 Mublen, eine Menge Scheunen und viel Handwerkzeug in Flammen auf. 1850 Getreidehaufen, 77,800 Schock Beu, 1500 Klaftern Solg wurden ein Raub des Feuers. Bei diesem Riefenbrande, ber einen Raum von vielleicht 200 DM. einnahm, verbrannten auch 915 Stud Bieh, 665 Pferbe und 25 Bauern und Rirgifen - außerdem trugen 27 Menfchen ichmere Brandmunden bavon. Man hat bie nothigen Mittel angewandt, um die unglucklichen Opfer bieses Brandes, welche sich gerettet haben, zu erhalten. - In demfelben Tagebuche findet man auch die Mittheilung einer befondern Urt Betrugs auf ber letten großen Meffe in Mifchnei Nowgorod. Ginige geschickte Betruger boten unter bem Siegel bes Geheimniffes Goldftabe (Barren) jum Berfauf an, welche nach ihrem Bor: geben aus den fibirifchen Bergwerten entwendet, in ihre Sande gekommen waren. Da fie bas theure Metall wohlfeil verkauften, fanden fich bald Raufer, und ber Handel ging vortrefflich. Zum Ungluck erfuhr ein zu= fällig anwesender Beamter des Mini eriums des Innern von diefem geheimnigvollen Goldbarrenhandel, er fpurte ber Sache nach, und ertappte zwei auslandische Juden, bei welchen man noch eine ziemliche Menge Golb= ftabe fand - bas Gold wurde chemisch untersucht und bestand nach der Unalpfe aus 50 Theilen reinem Ru: pfer, 40 Theilen Bint und bem Reft Binn. - Mus bem febr weitläuftigen neuen Befege hinfichts bes Unnenordens burch Rabinetsbefehl, ben 22. Juli die: fes Jahres aus Peterhof erlaffen, fei Folgendes be: merft. Die Gintheilung des Drbens in Rlaffen und Die Zeichen berfelben bleiben biefelben wie bisher. Das Recht jur britten Stufe Diefes Drbens ermerben 1) Jes ber, ber einen vernachläffigten Berwaltungszweig ober ein mehrere Sahre verschlepptes Geschäft neben ben furrenten auf ermunichte Beife erledigt. 2) Jeder, ber

ter Personen abhangt, gludlid burdführt ober bem Staate eine Summe von mindeftens 30,000 Silberrubel wies der erwirbt. 3) Wer 12 Jahre treu den Pflichten feisnes Umts — von der 8. Klaffe an — obliegt. 4) Wer eine Reihe von Jahren (6-12 Jahr) in den von der Waht des Udels abhängigen Posten verblieben ift. 10) Wer ein Projekt angiebt, durch welches, ohne Bedruckung des Bolkes, die Ginkunfte bes Staats vermehrt werden. 11) Wer, in welchem Zweige ber Literatur es fein moge, ein fur flaffifch anerkanntes Wert fchreibt. 12) Wer in Wiffenschaft oder Kunft eine praktisch wich: tige Erfindung macht. 13) Wer ein ausgezeichnetes Talent in der Malerei, Baukunft oder Bildnauerkunft bekundet. 14) Wer durch Mufterwirthschaften, die bewährt fich finden, in einem Gubernium fich auszeichnet. 15) Ber bei Brand ober Ueberfcwemmungen wenig= ftens 10 Menfchen das Leben gerettet hat. 16) Wer bei allgemeiner Sungerenoth bedeutende Geld: oder Getreidegeschenke giebt und bei Peft und ansteckenden Rrank= beiten, ohne dazu verpflichtet zu fein, burch angemeffene Unoronungen das Uebet ablenkt oder mildert. 17) Wer als Friedensrichter, oder auch als Privatperson durch fei= nen Rath und fluge Bermittelung vielfach Prozeffen vorbeugt, besonders zwischen Bermandten und im Gubernium ben Namen eines Bermittlers erworben bat. 19) Wer zur herrschenden Riche wenigstens 100 Nicht: chriften ober gefährlicher Geften bekehrt. 20) Geber obere Giftliche (Protojerei), welcher 12 Jahr mindeftens untadelhaft feinen Pflichten obgelegen.

#### Großbritannien.

London, 12. Dezbr. Der Streich, ben Lord John Ruffell burch feine Erklarung zu Gunften ber Mufbe= bung der Getreidegesete gegen das Ministerium Peel geführt hat, hat feine tobtliche Wirkung bereits geaußert. Das Minifterium hat feine Entlaffung in Die Sande der Ronigin niedergelegt und Lettere John Ruffell zu fich berufen, um mit ihm über Die Bildung eines neuen Minifteriums gu fonferiren\*). Den Ubgang des Ministeriums melbete ber Morning Berald schon gestern, über den Berlauf ber Sache berichtet bas Morning Chronicle heute folgende, feiner Ungabe nach zuverläffige Thatfachen: "Als in der vori= gen Boche bie Geschichte von bem "Beschluffe bes Rabinets" veröffentlicht wurde, war das Rabinet bereits feinem Wefen nach aufgeloft. Die Minifter waren allerdings zu einem Befchluffe gelangt, aber man erfahrt jest, daß es der Beschluß gewesen ift, zu resigniren. Um Sonnabend (ben 6.) begab fich Sir Robert Peel nach Deborne Soufe und theilte jenes Ereigniß 3. Maj. mit, und am Connabend Abend wurde ein Rabinets: Kourier an Lord John Ruffell nach Edinburgh geschickt. Der edle Lord erhielt die Befehle J. Maj. am Mon: tag Morgen und langte am Mittwoch Abend in Lonbon an. Geftern Morgen (am 11.) begab sich Lord Ruffell von London nach Deborne Soufe, nachdem er, wie es heißt, eine Konferenz mit Gir Robert Peel vor feiner Ubreife gehabt hatte. Ge. herrlichkeit ift biefe Nacht in Deborne Soufe geblieben und wird heute um I Uhr wieder in London erwartet. Man erfährt, daß Lord John Ruffell vor feiner Abreife fich mit mehreren feiner früheren Rollegen, von benen jeboch, wie wir glauben, nur einer, herr Baring, in London anwesend mar, in Berbindung gefest hat \*\*). Es ift überfluffig, gu er= flaren, daß unter diefen Umftanden alle Gerüchte von "ministeriellen Arrangements" als vollkommen unbegrundet angesehen werden muffen." Ungefahr auf bem= selben Standpunkte befindet sich auch noch ber heutige Bericht des Abendblattes der Whigpartei, der Globe. Er erklärt, daß über das Resultat der Konferenz Lord John Ruffells mit ber Königin wenig ober nichts ver= lautet habe und daß die in Umlauf gebrachten Geruchte bei bem gegenwärtigen Stande ber Dinge feine Bedeutung haben fonnen. Bichtig bagegen ift die Erklarung bes Globe, daß Lord John Ruffel nicht gesonnen ift, bem Dberhause die Wiederholung ber Manovers ju er= lauben, burch welche es unter bem Minifterium Mel-

\*) Bie bereits gestern unter ben neuesten Radrichten in ber Korrespondeng aus "Berlin, 17. Dezbr." gemelbet worden. Reb.

eine schwierige Untersuchung, von ber bas Schickfal vie- | bourne fast alle Magregeln bes Unterhauses ju illubie ren mußte, sondern nothigenfalls durch Auflosung bes Parlaments der Bolksftimme Gelegenheit geben will, fich fo laut auszusprechen, daß fie von dem Dberhause wohl nicht wird überhort werden fonnen. "Wir haben Urfache, zu glauben," ichreibt der Globe, "daß, ungeachtet der offenbaren Schwierigkeiten, welche, wie ein Blid anf feine Umgebung ibn lehren muß, feinen Ptad unvermeidlicherweise beengen, Lord John Ruffel bem Befehle J. Maj. mit bem festen Enschuffe geborcht hat, feine blogen Parteirudfichten einen Ginfluß auf bas Maag der Dienste ausüben zu laffen, welche er in der gegenwartigen Konjunktur J. Maj. und bem Lande barzubringen geneigt ift. Alle hinderniffe, welche jest der definitiven Regulirung ber Getreidegefetfrage in den Beg treten, fonnen nur von feinen Begnern fommen. Collte bas Saus ber Lords, auf Betrieb irgend eines Theiles des bisherigen Kabinets, fich den von Lord John Ruffell und denjenigen, welche mit ihm gemeinschaftlich zu handeln bereit fein werden, anempfohlenen Dagnah: men widerfeben, fo wird die Berantwortlichkeit bafur ohne allen Rückhalt (without reserve) denjenigen Schultern aufgeburdet werben, benen sie zukommt. Dies wird naturlich zu einer bireften Berufung an ben Billen ber Nation fuhren, uber beren Resultat wir in bem gegenwärtigen Buftande ber Dinge feinen Zweifel begen fonnen." Lord John Ruffell mare bem= nach entschloffen, einen Berfuch mit bem jegigen (burch einen vorgeftern gefaßten Bebeimenrathsbeschluß vorläufig bis zum 30. Dezbr. prorogirten) Parlamente zu ma= chen, ehe er zur Auflofung beffelben und gur Berufung eines neuen Parlaments Schreitet, und ba der Globe allem Unscheine nach seine Erklärung mit bem vollen Gewichte der Autoritat giebt, fo darf man wohl anneh= men, daß die von einigen andern Blattern mitgetheilte Nadricht, es folle bas Parlament unverweilt aufgeloft, vorher aber durch einen Gebeimenrathsbefehl die Be= treideeinfuhr freigegeben werben, ein unbegrundetes Ge= rucht ift und eben fo wenig Glauben verdient, wie bie Liften ber Mitglieder des neuen Rabinets, von benen bereits mehrere mit voreiliger Geschäftigkeit unter bas Publikum gebracht worden find. — Die nachste Frage von Bedeutung ift nun offenbar, welche Stellung Sir Robert Peel in der Getreibefrage einnehmen wird. Daß fein von der Mehrzahl ber übrigen Rabinetsmit= glieber nicht genehmigter Borfchlag, Die Getreibegefebe ju andern, ben Sturg bes Rabinets berbeigeführt bat, geben jest felbft bie minifteriellen Blatter gu, aber bie Blatter ber Gegenpartei hegen gewiß allzu fanguine Erwartungen, wenn fie aus dem Befuche, ben Lord John Ruffell vor feiner Fahrt nach ber Infel Bight bem Premierminifter gemacht, auf eine fo große Ueber= einstimmung Beiber in Bezug auf die Getreibefrage rechnen, daß fie fogar bavon reben, auf ben Grund biefer Uebereinstimmung, im Falle ber Auflöfung bes Para laments, Gir Robert Peel und Lord John Ruffell gu= fammen als Bertreter von London mählen zu laffen. Bielmehr geht aus den übereinstimmenden Mittheilungen bes Standard und des Morning = Serald hervor, daß Gir Robert Peel nur eine wesentliche Modififation ber Getreibegefete und auch biefe nur gegen reich= liche Entschädigung ber Grundbefiger, Dach= ter und Tagelöhner habe beantragen wollen, ein Untrag, welcher mit Lord John Ruffells Erflarung gu Gunften einer völligen und unbedingten Aufhebung der Getreidegesehe in feiner Beife in Ginklang ju bringen ift. Es ift alfo wohl feinem Zweifel unterworfen, bag Gir Robert fich vorläufig wenigstens in eben fo be= ftimmter Opposition bem Ministerium Ruffell, wie fruher dem Minifterium Melbourne gegenüber befinden werbe und darauf beuten auch Standard und Berald hin, welche mit vielem Nachbrucke hervorheben, bag, ungeachtet ber über bie Betreibefrage im Rabinette ent= standenen Spaltung, die conservative Partei als folche boch unerschüttert in ihrer Stellung verharre. Bon ber unerschütterten Ginigfeit ber fonfervativen Partei reben diefe Blätter aber zu allen Zeiten, obgleich fie ichon lange nicht mehr besteht, und es ware daher wohl nicht unmöglich, bag, ungeachtet ihrer Berficherungen, Gir Robert Peel, wenn auch vielleicht anfangs bem neuen Ministerium entschieden opponirend, doch fpater, nach erfolgter Auflösung des Parlaments, die Gelegenheit benuben wird, fich und feine naberen Unhanger von ben Ultra = Tories befinitiv zu trennen, um fich der Politik der Whigs anzuschließen \*).

#### Belgien.

Bruffel, 12. Degbr. In Folge eines biefer Tage gehaltenen Minifterrathes foll ber Kriegsminifter, General Dupont, fammtlichen Divifions-Generalen ben Befehl jugeschickt haben, ihre Untergebenen babin ju inftruis ren, auf Unfuchen ber Gemeinden und Polizeibehorben fofort Truppen marichiren ju laffen, falls die Ruhe des Konigreichs auf irgend einem andern Punkte megen der Lebensmittelnoth geftort wurde. In hiefiger Refibenz

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Berlauf ber letten Berhandlungen im Miniflerium Peel berichtet ein ber Samb. Borfenhatle mirgetheiltes Privatidreiben aus Bondon vom 12. Des zember Folgendes: "Der herzog von Bellington hat fich wei Monate lang gesträubt, in eine Modififation ber Betreibegeiehe einzuwilligen, endlich am 2. De.br. er-flarte er fich, wenigftene bebingungemeife, juftimmig unb bas gab Berantassung zu bem vieibesprochenen Artifel ber Times vom 4. d. M. Als dieser Artifel nun den zah reichen Mitgliedern ber Cand-Aristokratte, deren Stimmvollmacht (proxy) der perzog im Oberhause führt, zu Gesche kan, wu den sie unwillig und dichten dem Horzoge, ihm ihre Proxies zu nehmen. Dadurch wäre ihm ein großer Theil seiner Superiorität im Oberhause gerarbt worden, er zog baher seine Frühere Zuftimmung zurück und weigerte sich bestinitiv, auf die Vorschläge Petts einzugeben. Daburch ist benn ber Ausbruch des Ministeriums veranlaßt worden. Der Brieffteller ist ber Ansicht, daß peet und Wellingson vereint im Stande gewesen waren, die Getreibegelete zu vernichten, daß Lord John Aussell aber, wenigstens mit dem jegigen Datlamente, das nicht permag und daß es sehr zweitels. Parlamente, das nicht vermag und daß es fehr zweifels haft ift, weichen Charafter ein neu gu berufenbes parlament haben mirb."

Rach einem Privatfdreiben foll bie Erlebigung ber Betreibefroge noch hinausgeschoben werben. Daffelbe- bes zeichnet auch bereits ben Lord Palmerfton Minifter bes Muswartigen in bem neuen Minifterium.

felbst hat man auf verschiedenen Strafen der Unter- | gen General-Berfammlung zur neuen Unnahme anheim. ftadt diefen Morgen Drobbriefe gefunden, bie nicht nur Das hiernach genehmigte abgeanderte Statut murde vollauf große Noth, sondern auch auf Erbitterung der Prosletarier fchließen laffen. Soffentlich wird ber am 15 beginnende Berkauf von Lebensmittein zu ben Ginkaufs: preisen Seitens der ftabtischen Commiffion dem Glende helfen. — Man verfichert, die hiefigen Liberalen haben ben Professor Quinet in Paris ersucht, feine Borträge bis zur Erledigung feiner Differeng mit dem Unterrichtes minister hier zu halten.

### Lokales und Provinzielles.

Breslau, 18. Degbr. (Reiffe:Brieger Gifen: bahn.) Die am 17ten b. M. abgehaltene und febr zahlreich befuchte außerordentliche General=Berfamm= lung ber Uftionaire diefer Bahn murde von bem Grn. Spezial : Direktor Lewald burch eine Darftellung ber Lage bes Unternehmens eröffnet. - Siernach hat die am 1. August 1843 gur Berbindung ber Dberschleff: fchen Gifenbahn von Brieg über Grottfau mit Reiffe constituirte Gesellschaft am 4. August b. 3. die Allers bochste Concession mit Borbehalt I) der Bestimmung über die Unlage des Bahnhofes zu Reiffe und 2) eini: ger unwesentlichen Abanderungen in ben Statuten er= langt. Ingwischen ift, dem Befchluffe ber General-Ber= fammlung gemäß, ber Bau bet Bahn in Angriff genommen worden.

Durch rechtzeitig abgeschloffene Kontrakte find der Befellichaft die meiften Bedurfniffe gu außerft gun: ftigen Preisen zugefichert. Die erforderlichen 55,000 Etr. Schienen, jum Preise von 42/3 Rifr. contrabirt, wurden allein nach ben jegigen Preisen nur mit einer Mehr = Musgabe von pr. pr. 74,000 Rtir. zu erlangen fein. Die Lieferung von 4 Lokomotiven ift mit Borfig in Berlin abgeschlossen; 53,000 eichene Schwellen, bu liefern nach ben verschiedenen Bauftellen, find gum Preife von 21 Ggr., 900 Centner Saten, Ragel und Platten jum Preise von 71/3 Rtlr., 75 Sat Uchsen und Raber mit ber hiefigen Maschinen=Fabrik ju 263 Rile. contrabirt; zu nicht weniger gunftigen Ufforden ift mit der Bagenbau-Unftalt der Dberfchlefischen Bahn Die Lieferung bes gefammten Fuhrparks und mit bem Königlichen Sutten: Umt zu Malapane der fammtlichen Bafferfranne, Bergfiude, Zwangsichienen und Musmei dungsbocke, fo wie die Lieferung von 3246 lauf. Fuß Plattschienen mit der Laurahutte und endlich ber Mauer= fteine, Klinkern und Bruchsteine abgeschloffen. — Bon ben benöthigten 261 Morgen Terrain find 148 bereits fur 33,000 Rtl., einschließlich fammtlicher Entschädigungen, an= gekauft. Ganglich vollendet find auf ber 2. Geftion 1395, auf der 3. 450 laufende Ruthen; in Ungriff genom= men und jum Theil ber Bollendung gang nahe auf ber 1. Geftion 790, auf der zweiten 1060, auf der dritten 508, jufammen 2358 lauf. Ruthen. - Fur bie Bru: denbauten hat an mehreren Stellen ber 2. und 3. Gektion die Unfuhr von Bruchsteinen begonnen. Fur ben Dberbau find an mehreren Stellen Riesschachter angeftellt; die Arbeit ift überall gut im Gange und find febr teichhaltige Lager angetroffen. Die Unfuhr ber Un= tetlagsschwellen hat ebenfalls begonnen. Bei ben Bahn= hofs: Unlagen ju Grottfau und Bosborf find bie Bemabrungen aufgestellt, in Bosborf ift auch mit bem 26: teufen der Brunnen und der Ralt-Unfuhr begonnen. Der Bau des neuen Wagenschuppens nebst allem Bubehör auf dem Brieger Bahnhofe ift bis auf das Mufnageln ber noch fehlenden Flachschienen vollendet.

Bon ben mit 220,000 angezahlten Uktien find 11011 Rtl. 4 Sgr. 8 Pf. an Zinsen gewonnen, bas gegen 8449 Rtl. 18 Sgr. 4-Pf. Zinsen an die Aftio: nare gezahlt worden, fo daß die Ginnahme auf 231099 Rtl. 1 Ggr. 1 Pf. gestiegen ift. Berausgabt bavon find, einfchließlich ber Binfen und ber an Borfig contraftmäßig gu gablen gemefenen 16,400 Rtl. überhaupt 81,279 Rtl, 23 Sgr. 8 Pf. Der Bestand beträgt 149,819 Rtl. 7 Sgr. 5 Pf. Es ist inbessen biefer Raffenbeftand eigentlich infofern nicht mehr bisponible, als die Bahlung fur bereits gelieferte 50,000 Centner Schienen ju leiften gemefen mare. - Der General:Ber: fammlung lag bemnachit die im Rescripte bes Ronigl. Dber-Prafidii ber Proving Schlefien vom 23. Upril c. vorgeschriebene Berathung über bie Abanderung einiger Bestimmungen des Gefellichafts: Statute, die Genehmi= gung und Bollziehung des abgeanberten Statuts und Die durch daffelbe Reffript vorgeschriebene nochmalige Ermagung und event. Abanderung ber in der General=Ber: fammlung vom 5. Februar gefaßten Befchluffe vor. Die anbeimaeftellten Abanberungen waren in dem Reffripte felbft als nicht erhebliche bezeichnet und betrafen die Beftimmung eines Rechtsmittels gegen die im § 7 behandelten ichiederichter: lichen Aussprüche und Magnahmen hinfichtlich des Res ferve-Konds, ber Formulare fur bie Bing:Coupons, ber Legitimation ber Stimmberechtigten und bes Bahlver= fabrens. Die General : Berfammlung genehmigte ein: hellig die diesfällig vorgeschlagenen, größtentheils nur formellen und nit ben entsprechenden Bestimmungen neuerer Statute in Ginflang gebrachten Mobificationen. Ingleichen gog fie die im Referipte monirten Beschluffe pom 3. Februar gurud, und ftellte Diefelben der funfti= ju lefen ift, viele Bader 50 bis 70 Rthir. aus ihrer

Nach Erledigung biefer Geschäfte fam bie Frage gur Sprache, ob nicht nach bem gegenwärtigen Stande bet Actien eine Liquidation refp. Auflösung der Gesellschaft zweckmäßig und vortheilhaft fein mochte, und zwar in Betracht bes bedeutenden Gewinnes, ben bie Gefellichaft burch bie umfichtige und gludliche Befchafteführung bes Direktorii bei den abgeschloffenen Berträgen erworben habe, und der die gemachten Ausgaben jedenfalls fo auf= wiegen werde, daß die Liquidation al pari erfolgen fonne. Die Debatte murbe nicht ohne Lebhaftigfeit geführt und mare febr mahricheinlich viel lebhafter geworden, wenn nicht Biele, fonft bem Untrage geneigt, aus der voraus: geschickten Darftellung Die Ueberzeugung gewonnen bat= ten, daß das Unternehmen fich in einer verhaltnigmaßig vorzüglich guten Lage befinde. Rach ben getroffe= nen Borbereitungen verfpricht der Bau fehr billig gu werden; alle die gunftigen Aussichten, welche fich an die Berbindung der Dberschlesischen Bahn mit einem so reichen als dichtbevolkerten und lebhaften Berkehr treibenden Theile ber Proving knupften, haben fich nicht verloren, sondern nach den Beobachtungen und Erfahrungen in der neuern Zeit vermehrt und vergrößert. Der Stand der Actien fann, als lediglich vom Stande des Geldmarktes abhangig, bementgegen nicht in Unschlag femmen. Dies wurde bemerkt, wie die fast positive Gewißheit, daß die Staatsregierung bie Burudnapme ber ibr unzweifelhaft fehr wichtigen Berbindung, felbst wenn diefelbe von der Gefellschaft beschloffen werben follte, nicht genehmigen werde. Der Untrag, eine neue General-Berfammlung zur Beschlußnahme über bie Liquidation einzuberufen, wurde hiernach ohne Abstimmung abgeworfen. L. S.

\* Brestau, 18. Degbr. Un ben nachften Feft: tagen wird der Gottesbienft von den Predigern der biefigen drifteatholifchen Gemeinde in folgender Beife ab. gehalten werden: Dr. Theiner predigt bier ben 25. b. Mts. (B. M.) in der Rirche ju Ct. Bernhardin; ben 26. (M D.) und 31ften (Sploefter-Predigt, 4 Uhr) in ber Urmenhausfirche; Preb. Ronge ben 26. b. M. in Freiburg, den 27. in Landeshut, den 28. in Brieg und ben 1. Januar f. J. bier bei St. Bernhardin; Pred. Sofferichter ben 26. b. M. (B.M.) und den 1. Jan. f. J. (N. M.) hier und den 25. d. M. in Lowenberg; Pred. Bogtherr den 25. (N. M.) und 28. (B. M.) hier; den 26. in Goldberg, den 31. (Sylvester-Predigt) und Iften Januar f. J. in Lowenberg und den 2. Jan. in Hirschberg; Kandidat Wilhelm den 25. d. M. in Friedeberg. - Wiewohl außer ben bei ber biefigen Gemeinde angestellten vier ordinirten Predigern noch 15 andere, benen nabe an 40 Gemeinden in ber Pro= ving zugetheilt find, fungiren, fo bleibt doch noch immer ein bedeutender Theil der Schlesischen Gemeinden übrig, welche die Sulfe ber hier angestellten Prediger in Un= fpruch nehmen muffen; boch läßt fich erwarten, bag bie noch übrigen Gemeinden der von dem hiefigen Bor: ftande wegen Unftellung eigener Beiftlichen wiederholt an fie ergangenen Aufforderung nach Möglichkeit nach: kommen werden; zumal ber Mangel an ben dazu er= forderlichen materiellen Mitteln Dadurch einigermaßen befeitigt werden wird, daß der Borftand des Unterftugjunge=Bereins fur bie driftfath. Rirche in Berlin fich unlängst in einem Schreiben erboten, einer Ungahl ber schlesischen Gemeinden eine Unterftugung gutommen gu

#### Ein wohlmeinender Backer

hat in der Breel. 3tg. vom 17. Dezbr. die von einer Ungahl feiner hiefigen Gewerbsgenoffen befchloffene und burch eine Gelbspende von 500 Rthlr. zur Armenpflege auch ausgeführte Ablöfung der bisherigen Weihnachts: geschenke an ihre Runden und deren Dienstboten, in burren Borten als eine Gleiffnerei bezeichnet, weil er fagt: "Diefe unter bem Deckmantel ber Bohlthatigkeit, blos ben eigenen Bortheil beabsichtigen.

Ein hartes Urtheil! welches, von einem außer un= ferem Kreife ftehenden ausgesprochen, Migbilligung verbient, wenn nur die Zweckmäßigkeit im Allgemeinen ins Muge gefaßt wird, folden bem Beber wie bem Befchent= ten gleich unbequemen Gebrauch zu entfernen und einen Theil der früheren Koften den Urmen zuzuwenden. Betrubend aber ift, wenn eine folche Meußerung von einem Genoffen fommt, der gewiß eines Undern überzeugt ift. - Mein wohlmeinender Gewerbsgenoffe weiß febr wohl, daß viele fehr achtbare Leute die Neujahrsgratulationen burch ein Gelbgeschenf an die Urmen ablogen, noch Die: mand hat ihnen bies als eine Gleignerei angerechnet, vielmehr schließen sich alljährlich mehr biesem Gebrauch an; baffelbe aber fteht uns rudfichtlich ber Beihnachts= gefchente frei. Er wird und muß es aber auch wiffen, welche widrigen Budringlichkeiten und Rundenjagd Geis tens vieler Geber, und wie viel Gigennut, Ungenugfam= feit, man mochte fagen Unerfattlichfeit Geitens mancher Empfänger bei Diefer Gelegenheit fich fund gu geben pflegen, und darum ichon ift es gut, wenn biefe Beichenke für immer aufhoren. - Saben aber, wie bort

Zafche gegeben, um, wie gleichfalls gefagt wird, ihren Runden eine Freude zu machen, fo ift bies eine un: nüte Prahlerci, denn Riemand glaubt ihnen biefes; gegentheils ift faft Jedermann der Meinung: ber Bacter habe fich fcon an der Waare im voraus entschadigt, was auch in dem Musdruck "Bergutigung" recht ausgeprägt daftibt. Ift bas lettere aber bir Fall, bann fort mit diesem Betrug, und laßt es ber Waare ju gute fommen, damit auch Derjenige Theil daran bat, ber im Borbeigehen fein Gilbergroichen : Brot kauft und deffen durftige Butte wir nicht kennen oder kennen wollen, um ihm fein Weihnachtsgeschent schicken zu konnen. absehen will ich davon, daß viele nach ben gefellichaft= lichen Unfichten höher ftehende Personen es sogar als eine Unmagung betrachten, wenn ihr Bader fie verstraulich beschenet und dann dem Ueberbringer, unserm Dienstboten, bas aufgedrungene Gefchent oft über feis nen Werth, im Trinkgelde, begablen. Rann das eine Freude fur den Enipfanger fein? - Saben wir aber ben redlichen Willen, unfer gabrifat fur Jedermann in Bewicht und Gute fo herzustellen, daß nach Lage der Um= ftande wir jeder Stadt in der Proving jum Mufter dies nen konnen, bann ift es bringend nothig, alle Unbangfel zu entfernen, welche bie Fabrifation vertheuern. Gedenken wir nach Erfüllung dieser ersten Pflicht dann am Weihnachtsfeste auch bankbar unferer Runden, beren Bertrauen unsere Eriffeng forderte, badurch, daß wir die Erinnerung an fie in den Urmen ehren, fo werden alle Wohlgefinnte mit' uns zufrieden fein, mare die Geld= fpende auch noch fleiner, als die gegenwärtige, mit ber wir den Unfang gemacht haben.

Ich bitte meinen wohlmeinen ben Gewerbegenof= fen, der Riedaftion ber Brest. 3tg. geftatten zu wollen, feinen werthen Namen mir zu nennen, um über Diefes und Underes im Intereffe unfere Fache und ber Bewohnerschaft mich mundlich mit iom verftändigen zu fonnen; den meinigen darf fie Jedermann mittheilen.

Der hiefige Bacter.

Bunglau, 17. Dezbr. 3m wohlverftandenen Geifte des größten Theiles der hiefigen Einwohnerschaft haben Magiftrat und Stadtverordnetenversammlung einmutbig beschloffen: der hiefigen driftkatholischen Gemeinde vors läufig für die Jahre 1846 bis 1848 einen jährlichen Beitrag von 100 Rthl. aus freiem Untriebe zu bewils ligen. - Es herricht bierüber allgemeine Freude in ber Stadt, denn man hat hier febr richtig erfannt, daß ber Christfatholicismus der mahre Bruder des Protestans tismus, die driftkatholische Rirche die mahrhaftige Schwester ber Evangelischen ift. (Wochenbote.)

\* Steinfeiffen, 16. Dezbr. Rach anhaltend mil: ber Berbstwitterung ift endlich ber Winter mit feiner gangen Strenge eingetreten. Geftern mar ein fo furcht= bares Stöberwetter in hiefiger Gegend, daß die Com= munication von hier nach Schmiedeberg und Urneborf unterbrochen wurde. Bei Buschvorwert murde ein Weib durch den heftigen Sturm von der Straße ab in tiefen Schnee getrieben; bort fand fie ber Bleifcher Er= ner von hier, bereits gang erftarrt und bewußtlos. Mur mit großet Unftrengung und eigener Gefahr gelang es ihm, fie auf die Strafe zu bringen, wo er von Bor- übergehenden unterftugt wurde, mit deren hilfe er die Berungluckte in die Brauerei ju Bufchvorwerk trug. hier wurde fie durch zwedmäßige Behandlung wieder ins Leben gebracht. — In Nr. 50 des "Boten aus bem Riefengebirge" wird es gerügt, baß in hirschberg der fürstbischöflichen Berordnung vom 10. Dez. c. zu= wider ev. Pathen als solche bei ber Taufe katholischer Rinder zugelaffen werben. Diefe Inconfequeng finbet fich auch an andern Orten. Go hat 3. B. ein benachbarter Pfarrer, fonft ein ftreng romifcher Ratholik, bisher, und noch gang fürzlich, Protestanten bei ber Taufe fathol. Kinder als Pathen zugelaffen, obwohl derfelbe jeder gemischten Che die firchliche Ginfegnung entschieden verweigert, wenn bas Berfprechen ber Rindererziehung in ber katholischen Religion nicht gegeben wird. Beiftliche ging in feiner Inconfequeng fo weit, bag er, nachdem er die Ginfegnung einer gemischten Che abge= lehnt, und der evang. Pfarrer die Staatsgenehmigung zur Bollziehung der Trauung in der evang. Kirche bereits erhalten hatte, erklarte: er werbe bas betreffenbe Brautpaar unter allen Umständen in der kathol. Kirche felbst trauen, und verbitte sich daber jedes Einschreiten bes evangelischen Pfarrers, widrigenfalls er sich Beschwerbe führend an die königliche Regierung wenden werde. Die Trauung fand indeg, ungeachtet des da= gegen eingelegten Proteftes in der evang. Rirche ftatt, und auch die Beschwerde bes fath. Pfarrers ging an die Behörde ab, wurde aber als unbegrundet juruckgewiefen. Siernach hatte man meinen follen, der Pfarrer murbe fich funf= tig einer milbern Praxis bezüglich der gemischten Eben bedienen; nichtebestoweniger wies er einige Tage fpater abermale die Ginfegnung einer gemifchten Che gurud, weil ihm das Berfprechen der katholischen Kinderziehung verweigert murbe.

# Erste Beilage zu No 297 der Breslauer Zeitung.

Freitag ben 19. December 1845.

(Oppein.) Die burch ben Tob bes Pfarrers Kreibig zu Wiefau, Reiser Kreibes, erledigte Pfarrerstelle, ist bem bischöflichen Bicariat-Amterath und Spiritual Unton 3 ansber zu Breslau verliehen. — Der Rausmann Scholz zu Schurgast, als Kämmerer baselbst auf anberweite sechs Jahre — und ber Stabtverorbnete, Sattlermeiser Kammer bort, als unbesolbeter Rathmann ebenfalls auf sechs Jahre erwäh und bestätiget worben.

Brieffasten.

Burückgelegt murben: 1) Eine Reise und ein Aufenthalt in Ratibor; 2) Aus Oberschlesien, gez. T.; ber Grundsat "was bem einen Recht — ist bem andern billig" könnte hier wohl nur auf eine ernste Wiberlegung ber Irrthumer Unwendung sinden. — 3) A. B. hier; bieser Gegenstand wurde schon früher besprochen.

Breslau, 18 Dezember. Bei geringem Berkehr in Eisenbahn-Uktien find die Course etwas gewichen. Oberscht. Lit. A 4% p. E. 109 Br.

bito Lit. B 4% p. C. 102 u. 1011/2 bej. u. Gib. Breslaus Schweibnig-Freib. 4 % p. C. abgeft. 1071/2 Br.

bito bito bito Prior. 1:0 Br.
Rheinische Prior. Stamm 4% Jus. Sch. p. S. 100 Br.
Op.Meinische Jus. Sch. p. S. 101 /6 bez. u. Sib.
Riebericht. Märk. Jus. Sch. p. S. 102 /2 Br.
Säch Sch'. Jus. Sch. p. S. 105 /2 tere, bez.
Krafaus Oberscht. Jus. Sch. p. S. 98 Lr.
Friedrich Wilh. Rorbbahn Jus. Sch. p. S. 92 /4 — 1/2 bez.
u. Stb.

# Fortsetzung der politischen Nachrichten.

Berlin, 18. Dez. Se. Majestät der König haben Allergnäbigst geruht: dem Seconde-Lieutenant, Freiherrn von der Golf II., des Isten Husaren-Regiments (gen. Istes Leid-Husaren-Regiment) die Rettungs-Mezdaille am Bande zu verleihen; dem bei der Regierung in Liegnis angestellten Regierungsrath Rinne den Charakter eines Geheimen Regierungsrathes beizulegen; den Justiz-Umtmann, Justizrath Rösler zu Leobschüß, zum Kreis-Justizrath des Leobschüßer Kreises; so wie den discherigen Medicinal-Ussesschung Dr. Behm in Stettin und den seitherigen Kreis-Physikus Dr. Müller daselbst zu Medicinal-Käthen bei dem Medicinal-Kollegium der Provinz Pommern zu ernennen.

Abgereift: Der Refibent bei ber freien Stabt Frankfurt a. M., Kammerherr und Geheime Legations: Rath von Sphow, nach Frankfurt a. M.

Rath von Sydow, nach Frankfurt a. M. # Berlin, 18. Dezbr. Die Nachricht von bem Sturz bes englischen Ministeriums hat unsere Courfe um 1 Prozent gebrudt, man hatte mehr gefürchtet, indeg wird auch die Wechfelwirkung ber ver-Schiedenen Borfenplage gewiß noch weiter ungunftig in= fluiren. Seute Abend halten bie Mitglieder bes vielbesprochenen Centralvereins gur Aufhülfe ber nothleibenben Rlaffen ihre Auflöfungs=Confereng. Es follen etwa 3000 Rthl. beifammen fein, welche ben Beifteuerern gurudgezahlt werben muffen; mochte man boch die gange Summe bem hiefigen Sandwerkerverein Buwenden! Ein Untrag barauf foll gemacht werben. Bohlmeinende Schreiben aus Paris von neuestem Da= um warnen vor einer Berbung gur Muswande= rung nach Mgier, welche Berr' Mendigabal fur feine in Ufrita erworbenen bedeutenden Landftrecken in Deutsch= land beabfichtigt, weshalb er bereits feine Boten ausge= fendet haben foll. Wir wollen weiter warnen, obwohl dies bei den gegenwärtigen Nachrichten aus Algier wohl kaum nothig ift und bie Menbigabaliter fich auch wohl mehr nach bem naberen Schwaben als ju une Dordbeutschen wenden werben. Bei biefen Berhaltniffen wird man an die Dosfitofufte erinnert. Es ift in bie= fer Sache noch nichts weiter gefchehen, als bag Berr v. Sanens bie Auflösung feiner biefigen Berbindungen betreibt, um bie von anderer Geite ihm gewordenen Un= u tonnen. eignisse sino hier ein Krawall ber Kan alarbeiter bei Charlot: tenburg, um höheren Lohn zu erzwingen, welcher wie aller Unfug ber Urt enbete. - Bei Rirborf hat fich ein junger romantischer Mufitus auf feiner Guitarre fein lettes Lied gespielt, bann Mantel und Instrument an bie Baume gehangt und fich unter ihnen erbroffelt. Om 15. Dez. waren seit ber Schlacht von Reffels: borf hunbert Jahre verfloffen. Das 9. Infanterie: Regiment, beffen Stamm bas v. Jeegefche, fpater v. Bor= tefche Regiment bilbete, welches in jener Schlacht un= ter Bergog Leopold von Deffau 24 Gefchuse und 1 Sahne eroberte, bat in feiner Garnifon Stettin ben Lag burch ein Festmahl in ber Officier=Reffource ge= feiert, wobei ber Saal mit bem Bilbnif bes alten Deffauers, der Bufte Friedrichs des Großen und einem Eransparent, bas Regimentssiegel, welches Friedrich ber

Große ben Tapfern zum Undenken an die Schlacht ver- lieh, barktellend, geschmischt war.

Unter ber Ueberfchrift: "Preugen und England" enthalt bie Befer-Beitung folgenden betrachtenben Urtifel: Bas bie rein politischen Bezuge beiber Lanber zu einander betrifft, fo find biefelben feit ber Beit, daß Preußen als eine größere Macht in ber Geschichte auftritt, ohne Unterbrechung freundschaftlich und fried= fertig gewesen. Friedrich ber Große fand im fiebenjab: rigen Kriege an bem Konig Georg II. ben einzigen Bunbesgenoffen und bie Schlacht von Baterloo vereinigte bie Englander und Preugen gu einem gemein= schaftlichen, gleichen Untheil an ber Siegesfeier. Much vermochte bie Territorialpolitif zwischen zwei Staaten, bie ohne geographische Berührung burch Meere getrennt liegen, um fo weniger Conflitte berbeifuhren, ale Preu-Ben, eine reine Continentalmacht, fich ohne Flotte und Rolonien befindet und in den Fragen der außeren europais fchen Politif und felbft im Drient, wo boch Defterreich einen Rang behauptet, nur untergeordnet geltend maden kann. - Das Felb, worauf fich Preugen und England unmittelbar begegnen, ift erft feit Berftellung bes großen Friedens gefchaffen worben; feit burch bie Sandelspolitie neue Berhaltniffe entstanden find, uber welche unter ben Staaten ber Welt nicht fchlech= ter, wohl aber beffer ale über Bebietevergrößerung, Begrenzung, Erbfolge und Fürftenbaum verhandelt, bera= then - und was die Sauptfache - ohne Blutvergie= Ben beschloffen werben kann. Durch die Continental= Sperre war ber auswärtige Sanbel Englands erft recht gur Bluthe gebracht, und die intanbifche Fabrifation erweitert und vervollkommnet worden und als baber jene eben fo ungerechte als thorichte Schranke fiel, fo ge= wann bie britische Industriemacht auf allen Markten bes Continents ein berartiges Uebergewicht, daß Frants reich nur burch ein fortgefestes Schusspftem fich bage: gen zu wehren vermochte, Deutschland aber, wo ber Rrieg wenig Beit und Arbeit fur bie Fabriten ubrig ge= laffen hatte, ihm gang unterliegen mußte. - Dazu fam, daß die glänzende Theorie der Handelsfreiheit von den bamaligen Staatsmannern Preugens als bie unfehlbare Aufgabe ihrer Regierungskunft angesehen wurde. bielten fich für berufen, bas ftaatswirthschaftliche Gy= ftem von Abam Smidt ins Werk zu fegen und der Welt zu zeigen, wie bamit eine neue Epoche fur bie materielle Bohlfahrt ber Bolfer eintreten werbe. biefem Geift empfangen, verkundete bas Gefet vom 26. Mai 1818 "daß die gesetzlich ausgesprochene Handels: freiheit ben Berhandlungen mit andern Staaten gur Grundlage bienen follte", und allerdings trug auch bie bamalige Bollgesetzgebung einen hauptsächlich fiskalischen Charafter. Wir find weit entfernt, die patriotischen Beftrebungen von Mannern, wie die Berren v. Mog und Maagen gering ju fchagen und die Borbereitun= gen zu übersehen, die sie bereits in jener Beit fur bas Gelingen eines beutschen Handelsbundes machten. Im Gegentheil erfennen wir bei ben gebachten Staatsman= nern, bag fie ihrer Sandelspolitit ein flares, bestimm: tes Biel vorfetten und daß, wie fie ben 3weck wollten, fie konfequent auch die Mittel bagu nahmen. wußte doch, woran man fich bei ihnen zu halten batte, fie bekannten offen vor aller Belt ihre Singabe an bas Pringip ber Sandelsfreiheit und handelten barnach. -England, bas bie Doctrinen feines großen Landsmannes uns Deutschen fehr willig gur praktifchen Musführung abtrat, und in Unempfehlung berfelben nicht ermubete, nahm indeß das gedachte Gefet von 1818 ale bas of: fizielle Programm ber preugischen Sandelspolitif entgegen und fing an, bavon jenes Recht auf die Beberr= fchung der beutschen Martte abzuleiten, bas es vor Rur= zem in seiner Rote an das Berliner Kabinet geradezu als ein wohlerworbenes in Unspruch nahm, das die Regierung felbst zugeftanden habe, als fie vormalen bie Sandelsfreiheit zum liberalen Pringip ihrer Politie proflamirte. Denn indem England fo wenig als andere Staaten ben Bollverein bei den diplomatischen Berhand: lungen als eine politische Gesammtheit anerkennt und mit ihm als Zollverein abschließt, sondern immer nur mit Preußen und burch baffelbe mit ben einzelnen bei: getretenen Staaten fich einläßt, hat es ober glaubt es feine Urfache ju haben fur die Unnahme, daß das von Preußen feiner Sandelspolitik im Jahr 1818 laut und offiziell unterlegte Pringip ber Freiheit nicht langer fortbeftehe, fonbern einem Schusspfteme gewichen fei. Satte ber Bollverein überhaupt ein Pringip, hatte er fich barüber rund heraus erklärt, ware nicht fein bisheriger

es auf ben zeither abgehaltenen Rongreffen einmal gu einer entschiedenen Erklarung gefommen, fo mußte Eng= land, um babei zu bleiben, welcher thatfachliche Bechfel vorgegangen, und baß gang fpeziell jenes Gefes von 1818, das die Sandelsfreiheit proflamirt, Ginn und Bedeutung verloren habe. - Man fann aber fagen, England folle es muthmaßen und aus fprechenden That= fachen felbft fich barüber belehren. Wenn es ihm nicht nugt, warum? Es mag einzelne Erhöhungen bes Ta= rifs ruhig hingehen laffen und bei andern lebhaft pro= teftiren, als gegen eine Berlebung feines allerbings vermeint= lichen Rechts, von uns Deutschen bie ftrenge Ginhaltung ber Sandelsfreiheit zu verlangen, die wir ihm gur Beit als un= fere Richtschnur angemelbet hatten. Rechnet man ba= zu ben Erfolg feiner zeitherigen Proteste, bie Dachgie= bigkeit, bie es in Berlin zu finden pflegt, ben wohl beimigten Zwiespalt zwischen ber öffentlichen Meinung und ber noch vorherrichenben Bureaufratie, fobann gang besonders den faktischen Beweis unserer eingestandenen Inferiorität und Burucksehung, wie er nun fur Aller Urtheil in bem Bertrage von 1841 enthalten ift, fo follten wir wenigstens fur bie Frage eine Untwort ha= ben, wie es fomme, bag England uns mit folchen Bu= muthungen und Vorwurfen zu beladen magt, als es in ber legten Note gethan hat. - Der deutsche Boll= verein an und für sich ist eine herrliche That, aber fie foll erft bas werben, wozu fie bestimmt ift. Unberufene Lobredner mögen aufhören, Sand in die Augen gu ftreuen, es ift gu fpat, benn feine Mangel und Be= brechen liegen nunmehr offen am Tage. Er hat nur die eine Aufgabe bis jest geloft, indem die inne = ren Schranken ber verbundenen Staaten gefallen find, die andere nach Außen, zur Theilnahme am Welthan: bel, zum internationalen Bertehr über bie Grenze, bie er noch in vollem Maße schuldig, benn wir fragen, wo ift ber Regulator für feine Befchluffe und Magregeln, wo fteht ein Pringip, ein Guftem feftgefest, welches ift, mit einem Borte, feine Sanbelspolitie? -Preu= Ben als die vertretende Macht der äußeren Zollvereins= politik hat beshalb alle aus bem schwankenben Zuftand herfliegenden Widerwartigfeiten junachft empfinden muffen. Daburch ift es hauptfachlich mit England in Streit und Sader verwickelt worden und bas Berhaltnig bei= ber Staaten zu einander ift noch zu keiner Periobe fo schwierig und peinlich gewesen, als in biefem Mugen= blide. Die gegenfeitigen Besuche ber Staatsoberhaup= ter find barauf ohne bie geringften Folgen geblieben, und es wird nicht eher die rechte Sulfe fommen, als bis Preugen auch bierin bem beutschen Bolfsgeift fich ruckhaltstos hingiebt und feine beutsche Miffion in ben nationellen Intereffen fo gut wie in ben geifti= gen, begreift und vollführt."

Bom Mhein, 10. Dezember. Bon Bebeutung ift ein Conflitt bes Landgerichte ju Roln mit bem Juftigministerium, und wir munschen nur, daß durch denselben nicht etwa ohne Noth die Eifer= fucht, mit welcher die Rheinlander die Integrität ihrer Gerichts = Inftitutionen bewachen, aufgeregt werbe. Es ift bekannt, mit welch' gerechtem Stolze die Rheinlan= ber bei bem Beginne eines jeben Juftigjahres bie Re= fultate ber vorjährigen Thatigfeit ihrer Gerichtsbehörben vernehmen, und es liegt barin zugleich ber befte Sporn zu redlicher Pflichterfüllung für diese Behörden felbft. Run aber follen die Gefchafte des Landgerichts gu Roln fich fo febr angehäuft haben, bag um biefelben bewälti= gen und auch ferner bie bisherigen gunftigen Sahreser= eigniffe liefern ju konnen, eine Bermehrung des richter= lichen Personals als nothwendig erscheint. Mehrfache barauf abzielende Gesuche sind jedoch wiederholentlich vom Ministerium abschläglich beschieden worden, wes= halb fich, wie ergabtt wird, der Prafident des Berichts= hofes veranlagt gefeben haben foll, ben Unwalten und Ubvokaten Unzeige von feinen Bemühungen und beren Erfolglofigfeit zu machen, und hingugufugen, bag es hiernach nicht feine und bes Berichtshofes Schuld fein wurde, wenn in Bufunft bisher ungewohnte Bergoges rungen der Rechtspflege eintreten follten. Der Grund dieser Verweigerungen von Seiten des Ministeriums ist uns nicht bekannt, er liegt aber, wofern jene Noth: wendigkeit einer Bermehrung bes Personals wirklich er= wiesen ift, jedenfalls im Mangel an den hierzu nöthi= gen Fonds. Dabei ift zu berücksichtigen, bag bie Juftig-Berwaltung am Rheine schon jest verhältnismäßig theurer ift, als in den alten Provingen und somit die Rheinproving bevorzugt erscheint, bag es aber in ben alten Provinzen vielleicht fein einziges größeres Gericht giebt, das nicht einer Bermehrung bes richterlichen Perfonals bringend bedürftig mare. Es murbe bort geradezu unmöglich werden, die Maffe der Geschäfte zu be forgen, wenn nicht eine Menge übergahliger unbefolbe= ter Uffefforen und Referendarien hülfreiche Sand leifteten, beren Bahl aber jährlich geringer wird, mahrend= bie Befchafte im Bunehmen begriffen find. Bollte ba-Berlauf ichwankend, unficher und planlos gewesen, mare ber bas Ministerium ber Rheinproving gewähren, was

es bann gerechter Beife ben anbern Provingen nicht verweigern fann, fo wurde eine fehr bedeutende Bermeh= rung feiner jahrlichen Musgaben entfteben, mahrent es boch mit feinen Sonbs fo geftellt ift, bag, wenn wir recht berichtet find, ber Justig-Fiskus im Laufe biefes Jahres fich genothigt fah, ber Ersparnis wegen, seine Bauten zeitweilig einzustellen. Das Ministerium wirb baber feiner diefer Forberungen genugen fonnen, bebor ihm nicht ein erhöhter jahrlicher Ctat bewilligt wirb.

München, 12. Dezbr. Seute murbe in geheimer Sigung ber Rammer ber Abgeordneten bie Untwortsabreffe bebattirt und von ber Rammer angenommen. Eibesleiftung im Thronfagt ber Egl. Refibeng fand verfaffungemäßig von ben neueintretenden Mitgliedern ber Rammer ber Reichsrathe und von fammtlichen Mitgliebern ber zweiten Rammer Statt. Um jedem Frrthum ju begegnen, bemerke ich zugleich, daß jur Tafel Gr. Daj. von ber zweiten Rammer bie beiben Prafidenten und diejenigen S.S. Deputirten, welche Kammerherren find, gelaben worben.

Soeben verbreitete fich bie Nachricht, baf bas große fchlofartige Befigthum des fruberen Deputirten Reller in Endesheim burch eine aus bem Regierungsfige gu Diefem Zwecke eingetroffene Commiffion angekauft worben ift, mit ber Beftimmung, gu einem Rlofter ber= mendet zu merden. (Mannh. 26bd.=3.)

Rarternhe, 14. Dezbr. (Beitere Muszuge aus bem Berichte über bie Berhandlungen ber zweiten Ram= mer in Betreff bes Belder'fchen Untrags in ber Gigjung vom Iten b. nach babischen Blattern): Staats-rath Nebenius, Prasibent bes Ministeriums bes In-nern, kann ber Rebe nicht Schritt vor Schritt folgen und beschränkt fich auf die Frage: ob ber zweiten Ram= mer bas Recht zuftehe, ohne Buftimmung ber erften Rammer eine Ubreffe an ben Großherzog zu befchließen. Er erklarte im voraus, bag bas Ministerium Die Un= nahme einer folden einfeitigen Ubreffe bem Regenten nicht empfehlen, vielmehr bavon abrathen werde. Gine Dankabreffe fei ein Uft ber Schicklichkeit als Untwort auf die Thronrede, bagegen gebiete wieder die Schicklich= feit bas Gegentheil, wenn die Eröffnung ber Rammer nur durch ben Kommiffat gefchehen. In Diefem une vorliegenden Fall habe man gu einer Ubreffe keinen Stoff, weil die Thronrede fehle. Dhne folchen Stoff konne eine Ubreffe nur bie felbstgebildete Sammlung bon Befchwerben enthalten, welche einzeln zur Sprache gebracht werben fonnten. Allgemeine Erörterungen über folche Beschwerbeu hatten feine belehrende Rraft; Diefe fonne nur der Erschopfung ber einzelnen inwohnen. Die Regierung fonne von dem Grundfat nicht abgeben, bag nur beibe Rammern zusammen bas Recht hat: ten, Befchwerben und Borftellungen an die Rrone gelangen zu laffen. Den vorgebrachten einzelnen Befchwerben muffe er allgemeinen Biberfpruch entgegenfeggen. Wenn Das mahr mare, was ber 21bg. Belder gefagt, fo hatte er nicht magen burfen, es ju fagen, und ichon barin, daß er es ungeftort habe fagen fon= nen, liege ber Begenbeweis. Der Redner habe mit Revolutionen gebroht; aber gerade folche Drohungen feien nur geeignet, bie Regierung auf eine andere Bahn, als die bisherige, ju lenten, und die Bugel ftrenger anzugiehen, mochte bas neue Spftem auch durch bie Perfon anderer Minister, ale die gegenwär: tigen verwirklicht, werden." — Mathy: "Instem ich ben Untrag bes Abg. Welder unterftuge, muß ich durchaus die Grunde ber Schicklichkeit und Noth: wendigkeit anführen, welche mich bazu beftimmen. Sat man folche von ber Regierungsbant gegen ben Untrag vorgebracht, fo muß man und geftatten, entgegenftehende Grunde fur benfelben in die Bagichale zu legen. Ich werbe bies mit wenigen Borten thun. Die Eröffnungs: Rebe hat fich barauf beschränkt, die Borlage ber Rech= nungenachweifungen und bes Budgets, einer Behrverfaf: fung und einiger minder erheblichen Gefege angufundi: gen. Dies find bie Borlagen, welche bie Regierung fur wirklich nothwendig und bringend halt. Allein bas Bolk hat noch andere Ungelegenheiten, beren Grörterung fur feinen Buftand und fein Bohl bringender und nothwens biger ift, als die Bewilligung ber Steuern u. die Bertheis lung ber Befolbungen. Davon haben wir in der Eröff: nungerebe Richte vernommen. Richte von ben Ergebniffen ber Bollconferen; und ben Mussichten für ben Schus ber Industrie, für die Erleichterung des Handels durch Mufhebung bes Rheinoctroi, wofür uns ein hoffnungsichimmer nicht aus Matnz, fonbern aus Solland ftrahlt; Richts von ber Erganzung unferes Gifenbahnfoftems durch die Berbindung ber Landesbahn mit bem Bobenfee, gur Erhaltung bes auf beiben Seiten burch Konfurrengstraßen bedrohten Sanbelezuges, eine Lebensfrage fur die obere Salfte bes Landes; Dichts über ben Bang der Behntablöfung, über bie von bem vorigen Landtage erbetenen Entwurfe eines Gewerbegefeges, eines Befeges über bie Biefenfultur und die Errichtung von Ackerbaufchulen. - Es fehlt wahrlich nicht an Stoff, bei Eröffnung bes Landtages einiger wunschenswerthen Berbefferungen fur bie Rahrunge: und Erwerbsquellen der Burger mit einem freundlichen Borte gu gebenfen, in einer Beit, wo bie Rahrungsverhältniffe in jeder Beziehung ichwer gedruct

find, einerseits durch die hohen Preise der theilmeife migrathenen unentbehrlichen Lebensmittel, andererfeits durch die Berfummerung bes Erwerbs, weil die Theus rung zu Ginschränkungen treibt und ber übel bestellte Geldmarkt bem Sandel und ber Industrie feine Dienste nur gegen Bucherzinfe leiftet ober auch gang verfagt, ohne daß fur die Bermehrung ber Circulationsmittel rechtzeitig geforgt ober bie Errichtung einer Bant begunftigt worden ware. Bollte man ben Standen eine hohe Geringschagung baburch bezeigen, daß man nur von bem Staatsbudget fprach, aber nicht von ber Bolks= wirthschaft, welche bem Bubget feine Ginnahmen lies fert, und von einer Behrverfaffung gegen ben außern Feind, aber nicht von einer Ubwehr ber einbrechenden Noth, - nun, fo mag bas gange Bolf Diefe Gering= fchabung empfinden. - Eben fo wenig, ale ben wirth: schaftlichen Interessen bes Bolkes in ber Eröffnungerebe Rechnung getragen murbe, burften fich bie geiftigen und politischen Belange, welche ben Maßstab der Tuchtigkeit und Lebensfähigkeit einer Nation bilben, irgend einer Beruckfichtigung erfreuen. Und boch liegt gerade bier, wie ber Abgeordnete Welder fo trefflich ausgeführt bat, daß ich jedes weitere Wort für ihn überfluffig halte, der faule Fleck bes Staatsforpers. Eine von außen herein geleitete Camarilla, deren Saupter und Bertzeuge burch keine edlen Bande an das Baterland gefnupft find, entwindet die Bugel des Staates ben Sans ben befferer Regierungsmanner, verfolgt ihre schlechten 3mede burch Cenfur und Polizeigewalt gegen die Berfaffung und die Gefete, und fordert iu einem Blatte, welches neuerlich erft jum Regierungsorgan erhoben worden ift, jum Umfturg des Ministeriums, gur Ginfebung einer reactionaren Regierung auf. migbraucht die Camarilla den Ramen des Fürften und giebt vor, aus feiner Seele zu lefen. Wenn es jemals Noth gethan, die Gefinnungen bes Landes durch ben Mund feiner Bertreter vor ben Thron ju bringen, fo ift jest ber Augenblick gekommen, und barum un= terftuße ich den Untrag bes Abg. Welder. Man droht uns mit der Reaction, aber auf folche Drohungen gu horchen, mare bumm und niederträchtig zugleich im Sinblick auf bie allgemeine Regung bes beutschen Bolles, jum Schute feiner Glaubensfreiheit und feiner grundgefeslichen Rechte gegen die Uebergriffe finfterer Gewalten und ihrer beschränkten Berkzeuge, so wie Ungesichts ber Pflich= ten, bie wir gegen das Land übernommen haben. Golchen Drohungen, die ich zu meiner Bermunderung von bem Regierungs = Rommiffar vernommen babe, fege ich eine Warnung fur babifche Staatsmanner entgegen. Gin neueres Geschichtswerk fagt: daß Baden feine Bergros ferung dem Wohlverhalten gegen Frankreich und der Bermandtschaft mit Rugland verdanke. Man Scheint folche Stuben nicht hinlanglich bauerhaft fur einen beutichen Staat gehalten gu haben, und fügte bie Berfaf= fung hingu: die ihre Burgeln in ben Bergen des Bolfes gefchlagen hat. Geben Gie einer reactionaren Ca= marilla bie Berfaffung preis, fo ift Baben nur noch bie lette napoleon'iche Schöpfung in Deutschland. Bebenfen Gie Dies, - ich fchweige." (Der Bortrag wird mit tiefer Stille angehort und mit Beifall begleitet.) -"Ich glaube, daß ich zur Beheimerath Debenius. Ehre eines ber trefflichften Fürften (Rarl Friedrich), Die je auf dem Throne fagen, dem Herrn Abgeordneten wi= bersprechen muß, wenn er sich auf eine fremde Macht beruft, der das Großherzogthum fo viel zu banken haben folle. Richt feiner Berwandtschaft mit Rufland, nicht den Diensten, die er Frankreich geleiftet hat, benn er hatte fie nicht leiften konnen, fondern feinen Tugenben hat jener Fürst die Bergrößerung seines Landes zu ban= fen. Dies war ber Musfpruch des Areopags ber euro: päischen Fürsten, der gleichmäßige Ausspruch aus dem Munde aller Derjenigen, die damals das Schickfal der europäischen Welt lenkten. Uebrigens will ich dem Grn. Ubgeordneten die Beruhigung geben, daß Mehreres von Demjenigen, was er in ben Bemerkungen, die bei Er: öffnung bes Landtage von mir vorgetragen wurden, ver: mißt hat, burchaus nicht auf die Seite gelegt ift, fon: bern bearbeitet wird. Db in biefer Beziehung Etwas an die gegenwartige Rammer gelangen wird und fann, barüber vermag ich mich jest nicht zu außern, fondern will nur noch barauf aufmerkfam machen, bag bie ein: fachen Bemerkungen, welche ich bamale vorzutragen bie Ehre hatte, fein Surrogat einer Thronrebe, fondern Worte sind, die ich auf Befehl Gr. königl. Hoheit Großherzogs zu Ihrer Renntnig brachte, und die Sie nur ungefähr unterrichten follten, mas auf biefem Land? tage Ihnen werde vorgelegt werben. Dem erften Reb: ner antworte ich: Er barf ber Regierung gutrauen, bag fie ihr Intereffe tennt, und biefes verbietet, dem Groß: bergog anzurathen, eine Ubreffe, wie die in Frage fte: hende, anzunehmen." (Bad. Bl.) Freiburg, 14. Des. Dach verschiedenen Berichten

ber hier erscheinenben "Dberrh. 3tg." entwickelt fich bie Reform ber katholischen Kirche durch die Grundung neuer beutfch : fatholifden Bemeinden auch in unferem Großherzogthum in ber erfreulichften Beife. In Rippenheim, einem fleinen Drte, wo man langft

belberg, vor einer Berfammlung fathol. Reformfreunde, der fich mehrere ehrenwerthe Manner von Mahlberg anschloffen, einen Bortrag, bem ungetheilte Beiftimmung warb. Wir burfen somit, ift andere ber Muth in ben bortigen Mannern fart und groß genug, ber balbigen Constituirung einer beutsch: fath. Gemeinde ent gegensehen, und daß es zahlreiche Uebertritte gibt, schließt man mit Recht aus ber gezeigten regen Theilnahme; es haben sich sogar mehrere protestantische Familien öffente lich ausgesprochen, so wie eine Gemeinde gebildet fei, übertreten ju wollen. herr Schaibel ift nach Dber= firth abgereift, um bort ebenfalls auf Berlangen Borträge zu halten. — Bon Stodad ift am 9ten b. eine Petition im Ginne ber Beibelberger und Mannheimer um Regulirung ber kirchlichen Ungelegenheiten an die zweite Rammer unferer Stande abgegangen, nicht allein unterzeichnet von ben Mitgliedern ber bortigen beutsch-fath. Gemeinde, fondern auch von den meiften einflugreichsten Bürgern bes genannten Städtchens. -Bon Offenburg wird ber neuliche Bericht ber Mann= heimer Abenditg., der Kaplan in bortiger Pfarrfirche habe am 4ten b. M. eine Trauung mit ausschließlicher Unwendung ber lateinischen Sprache vorgenommen, von ben Eingesegneten als falfch bezeichnet, indem fie nach Borschrift des erzbischöflichen Rituals in Deutscher Sprache ausschließlich eingesegnet worden seien, die Co= pulationsformel ausgenommen.

Aus bem fatholischen Oberlande, vom Gten Dezember, wird unserem "Beobachter" berichtet: "Eine ber letten Nummern bes "Beobachters" bringt eine aus dem Rheinischen Beobachter entnommene Uebersicht über die Berbreitung des Jesuiten= Ordens in Deutschland; darunter lefen wir: Burtemberg mit drei Saufern. Mancher mochte biefe No= tig kaum für möglich halten. Einfender kennt die nas heren Umftande biefer Angabe nicht, ift aber im Stande, einen Beweis fur die Bahricheinlichkeit berfelben gu lie: fern, den er der Deffentlichkeit nicht entziehen zu dur: fen glaubt. Wo Thatsachen sprechen, hort jeder 3meis fel auf. Die Jesuiten wollen mit ihrem Ret auch un: fer Baterland umftricken. Go hielten fich faum etliche Tage vor Erscheinen jener Rotig zwei Jesuiten in Riedlingen in Dberfchwaben auf, wo fie brei Tage verweilten. Ginfenber hatte fie auf einer Schweiger: reife, mo er bes Intereffes wegen auch bas Freibur: ger Jefuiten-Collegium besuchte, gefehen, und mußte nicht wenig ftaunen, biefelben furglich in unferer Mahe zu finden. Da fie im Umgang fehr fein und agil find und hierin bem ausgezeichnetften Beltmanne nicht nachstehen, werben die Wenigsten ahnen, wen fie um fich haben. Dem Bernehmen nach handelt es fich um ben Unfauf eines bedeutenden Gutes in ber Um: gegend, aber naturlich unter britter Sand. Darum ift eine Warnung, auf der hut zu fein, gewiß an der

Darmftadt, 11. Dez. Der hiefige Burgermeifter Bruft hat nun bestimmt gur Untwort gegeben, bag er bie Borftellung von 418 hiefigen Burgern und Gins wohnern an ben ftabtischen Drisvorstand, eine zeitges magere Reprafentation ber evangelifchen Rirche betreffend, bem Gemeinberath nicht vorgelegt und auch nicht die ihm nothig icheinende Ermachtigung des Rreis. raths gur gemeinderathlichen Berathung gu erhalten ver: fucht habe. Gine am namlichen Tage an ihn rudgegangene Erwiderung entwickelt bagegen, bag bie fur fein Berhalten angeführten Artifel 32 und 33 ber Gemein= beordnung gar nicht biefe Bedeutung mehr haben, und baß ber Gemeinberath überhaupt hier nicht inkompetent fei. Die Frage erregte bier viel Intereffe und fie wurbe mahricheinlich in ber heutigen Gemeinderathe = Sigung felbft in Unregung gekommen fein, wenn nicht bie 26: haltung berfelben verfchoben worden mare.

(Schwäb. M.)

Wien, 10. Dez. Bereits im vorigen Sahre mar bie hoftammer von Tprot aus um Erhöhung bes Ginfuhrzolles auf falginirte und fruftallifirte Goba ange: gangen worben, welcher Untrag aus mehrfachen Grunben, insbesondere aber beswegen nicht gewährt murbe, um nicht ben gahlreichen Goba verbrauchenben inländis fchen Gewerben ein ihnen nothwendiges Material gu vertheuern. Seitdem find aber auch von Seiten ber ungarifchen Goda=Fabrifanten mehrere Gefuche über: worin felbe um Erhöhung bes allgemeis reicht worden nen jegigen Ginfuhr : Bolles auf Goba von 121/2 Rr. auf bas im beutschen Bollvereine bestehende Musmaß pr. 1 Fir. 45 Kr. bitten, weil bei ber Fortbauer bes ber: maligen geringen Gingangs-Bolles ihnen burch bie ftets weiter um fich greifende auslandifche Konfurreng ber gangliche Berluft ihres Abfages nach ben bieffeits ber Brifchenlinie gelegenen Provinzen, namentlich nach Bobmen, Mahren und Schleffen, bevorftebe, indem bem Muslande außer ber Begunftigung bes geringen Bolls und ber viel geringeren Salzpreise, auch der billigere Transport zu statten komme, abgesehen davon, daß die ungarische Soba bei der Einfuhr nach den übrigen Provingen ber Monarchie Zwischengolle gu tragen habe, bie 2/g bes Bolles vom auslanbifchen Produkt betragen. ben Bunsch außern hörte, einmal eine deutsch=kathol. Die 2/3 des Zolles vom ausländischen Produkt beträgen. Predigt hören zu können, hielt am Abende des Iten Die Hofkammer hat sich aus diesen Gründen veranlaßt d. M. herr Schaibel, deutsch-kath. Prediger aus Heis gefunden, diesen Gegenstand in Verhandlung zu neh

(21. Pr. 3.) über abzufordern.

Daris, 13. Dez. Das Tagesereigniß ift bie Auflöfung bes englifchen Cabinets, welche geftern auf ber Borfe bier bekannt wurde und unfern Courfen abermals einen herben Stoß verfest hat, boch maren beute die Course wieder beffer als gestern. Die spa-nische Regierung hat 101,598 Pfb. Sterling gur Zahlung ihrer Zinsen ber 3pCt. Staatspapiere am 1. Jan. nach England übermacht, fo bag biefe Papiere giemlich gut fteben. - Die Stubentenunruben bier in Paris find noch nicht zu Ende. Geftern hat es wieder eine Scene gegeben. Gin wegen feiner ultramontanen Befinnung bekannter Profeffor, Ch. Lenormanb, fonft ein Chrenmann und tuchtiger Gelehrter, ber Stell: vertreter bes herrn Buigot, murbe ausgetrommelt. Mls er erfcbien, um feine Borlefung gu beginnen, riefen einige Stimmen nach Grn. Quinet, andere verlangten, Sr. Lenormand folle ein politisches Glaubensbekenntniß ablegen, noch andere verlangten wieder etwas Underes, fo bag baraus mit obligatem Trommeln und Pfeifen ein entfeslicher Tumultentftand, aus welchem nur noch ber Ruf: "Rieber mit Salvandy! Rieber mit Guigot!" vernehmbar war. Sr. Lenormand bot bem Sturm bebeharrlich Trop, zulett ging berfelbe aber über Denfchenkrafte, und ber Profeffor entfernte fich. Der Graf Montalembert und mehre andere legitimiftifche Des putirte wohnten ber Scene bei. - Man fagt, wenn Das englische Ministerium nicht bis jum 25ften recon: ftituirt fein follte, fo wurbe unfer Minifterium bie Ram: mereröffnung bis jum 6. Jan. verschieben. Ein ans schen, brobenden Tone seiner frubern Noten im grellften subrung meisterhaft. Das Eremplar koftet auf Rupfers beres Gerücht spricht von einer Eingabe bes herrn Contraste steht. — Um 20. Novbr. wurde die neue bruck-Papier 1 Rtlr., auf chinefischem 1 Rtlr. 10 Sgr.

men und von ben Provingial-Regierungen Berichte hier: | Coufin und mehrerer Profefforen an ben Ronig, in | Schiffbrude uber ben Safen aufgeführt. Gie ruht welcher fie gegen die lette Berfügung bes herrn von Galvandy protestiren. - Die Konigin Chriftine bat ihrer Tochter bas Schloß von Befta Alegre fur 20 Mill. Realen verkauft. Der Infant Don Beinrich, welchen bie regierende Ronigin mehrmals fo auszeich= nete, hat um die Entlaffung aus dem Geebienft gebeten und will nach Mabrid geben.

> Laufanne, 9. Dez. Der große Rath hat, ba bie bis auf ben 4. b. M. verlangerte Frift abgelaufen, ben Beiftlichen ber evangelisch-reformirten Landesfirche, mel= che auf ihrer auf den .15. b. eingereichten Entlaffung beharrt find, die Erklärung zugestellt, daß fie ohne Bei= teres entlaffen feien und baber nicht bis zu jenem Beitpunkt auf ihren Pfrunden zu verbleiben haben. find zugleich aus bem Berzeichniß bes geiftlichen Stanbes gestrichen worden.

> Ronftantinopel, 27. Nov. Gr. v. Bourquenen bat bei ber Pforte eine britte Rote megen ber Berhaf= tung bes frangofischen Dragomans in Dichuri eingeges ben. Er beschwert fich barin uber bie ihm von ben turtifchen Truppen jugefügten Diffhandlungen, brudt jeboch ber Pforte feine Difbilligung über bas Berfahren bes Rommandanten der "Belle-Poule" aus, welcher ben Gefangenen burch eine bewaffnete Demonstration befreit hatte, und bedauert biefen unfeligen Borfall auf bas Aufrichtigste. Ueberhaupt führt er in diefer Note eine außerft milbe, verfohnliche Sprache, welche mit bem bar:

auf 74 Schiffen, ift 1300 Fuß lang und 30 Fuß breit. Der Gultan und mehrere Diplomaten erschienen bei ber Einweihungsfeierlichfeit. (2. 21. 3.)

Redaktion: E. v. Baerft und S. Barth.

Berlag und Drud von Graf, Barth u. Comp.

Breslau, 18. Degbr. Bir erlauben uns barauf aufmerkfam ju machen, bag bas von Arnbt in Bob: lau ausgeführte "Erinnerungsblatt an die Refor: mation des 19ten Jahrhunderts", deffen Erscheinen mehrfacher Sinderniffe megen bis jest verzogert murbe, nunmehr vollendet und eine Ungahl Gemplare beffelben im Gefretariat ber hiefigen driftfatholifden Gemeinbe, 3mingergaffe Dr. 4b., niebergelegt ift. Da bemfelben eine befondere Erlauterung beigegeben ift, fo bemerken wir nur, baf bas gange 21 Boll hohe und 16 Boll breite Tableau in feiner Grundibee bas Glaubensbekenntniß ber driftkatholischen Kirche in gothischer Schrift bar= In den Randverzierungen befinden fich unter anbern die Symbole ber beiben bibl. gegrunbeten Sakramente ber Taufe und bes Abendmahls, bas preu-Bifche, fachfische und Brestauer Bappen, die Portrait's Ronge's und Regenbrecht's und beren Biographie, bie Ramen fammtlicher Gemein ben Deutschlands, nach bem Tage ihrer Conftitutirung 2c. 2c. 2c. Die Bufammen= ftellung bes Bangen ift außerft gefchmachvoll, Die Mus: führung meifterhaft. Das Eremplar foftet auf Rupfer-

Theater: Repertoite. Freitag, jum 4ten Male: "Alles durch die Frnen." Luftspiel in 2 Uften, nach Bayard und Lafont von B. A. herrmann. hierauf, jum Lten Male: "Ein ehr: licher Mann." Luftspiel in 3 Aufzügen, nach ber Idee von Aubray's Lenoir von Friedrich Abami.

Connabend: "Lift und Phlegma:" Baus bevillepoffe in I Uft, nach Patrat von Ungeln hierauf, jum 3ten Male: "Das Ren: bezwons auf der Leiter." Romifch:pan: tomimisches Divectissement in einem Akt, für Rinder arrangirt von dem Balletmeister Leonhard Hasenberger. Bum Schluß, jum Iten Male: "Rock und Inste." Baudeville: Posse, in einem Aufung fei nach bem Ausgen in einem Aufzuge, frei nach bem Frangofischen von B Friedrich. — Dile Ubrich, vom Kenigftabrifden Theater in Berlin, wird im erften Stude als Abolphine, im zweiten als 3 ufte auftreten. (Antritterolle.) Sonntag, jum Sten Male: "Bugaticheff." Gefcichtliches E-auerspiel in 5 Aufzügen von

Rarl Gugtow. Montag, sum Besten bes Theaters Pensions Fonds, jum ersten Male: "Lore:Leh, die Fee am Rhein." Große romantische Oper in 3 Utien von h. Berg, Musik von Gustav Abolph heinze.

Der Borftand bes Theater: Penfionsfonds verbindet mit obiger Ungeige bie an bas versehrte Theaterpublikum gerichtete Bitte, burch rege Ebeilnahme bem wohlibatigen Unterneh: men gebeibliche Forberung ju gonnen. Jeber, felbft ber kleinfte Mehrbetrag wird nicht nur bantbar angenommen, fondern auch burch eisnen, an ber Tagestaffe anwesenben Deputir: ten bes Penfionsfonds auf Berlangen ichrift: liche Quittung barüber ertheilt werben.

Mis Berlobte empfehlen fich: Friederite Frankel. Isidor Königer. Biegenhals und Rybnik.

Entbinbungs : Angeige. Die gestern früh 1 uhr burch Gottes gna-digen Beiftant glüdlich erfolgte Entbindung seiner geliebten Frau Agnes, geb. Mor-genbesser, von einem Addrerchen, beehrt fich hierburch, lieben Berwandten und Freunben gang ergebenft a jugiigen: Morgenbeifer, Paftor. Margborf, ben 16. Dezbr. 1845.

Entbinbungs : Ungeige.
Die heute Rachmittag um 1 Uhr erfolgte glückliche Entbinbung meiner Frau von einem gesunden Mädchen zeige ich, ftatt besonderer Meibung, bierdurch ergebenft an.
Bred'au, ben 17. Dezember 1845.

Beheimer Juftigrath a. D. und Beneral-Banbichafts Reprafentant.

Entbindungs : Ungeige. Die heute gludlich erfolgte Entbindung meiner Frau von einer Tochter, zeige ich Bermand-ten und Freunden hierburch an. Bonn, 10. Dezember 1845. Profeffor Ritiol.

Entbinbunge : Ungeige. Die geftern Abend 10 1/2 Uhr erfolgte glud: liche Entbindung meiner lieben Frau Untenie, geb. Gierth, von einem gesunden Töcheterchen, theile ich allen Berwandten und Freanben, fatt besonberer Melbung, hier mit. Glogau, ben 16. Dezember 1845.

Frang Beiner.

Entbindungs = Ungeige. (Statt besonderer Melbung.) Meine geliebte Frau Bertha, geborene Delener, wurde gestern von einem gefunden Mabchen gludlich entbunden. Breslau, ben 15. December.

2. Wohlauer.

Robes: Ungeige. Rach fcmeren Leiben entichtief fanft geftern Abend gegen 11 ubr bie verwittwete Dbers Landesgerichte=Urchive: Regiftrator Gleon ore Mulid, geb. Seibel, in einem Atter von 54 Sibten an ber Bruftmaffersucht. Dies zeigen, flatt besonderer Melbung, theilnehmenben Freunden und Befannten an:

Breslau, ben 18. Dezember 1845.

Todes = Ungeige. Beftern ftarb unsere Tochter Eliese am Scharlachfieber. Diesen für und schmerzlichen Becluft zeigen wir unsern Berwandten und Freunden ergebenft an.

Rieber: Strabam, ben 16 Dezember 1845. Docte und Frau,

Zodes = Unzeige. Um 11 b. Dits. verfchied fanft an Alter: fcmache im 85. Jahre bie verwittwete Grafin Bilbelmine v. Renferting, geb. Grafin ju Dohna. Dies zeigen allen entfernten Bermanoten und Bekannten ber Berftorbenen

bierbard ergebenft an:
Die hinterbliebenen.
Bulgenborf, den 17. Dezbr. 1845.

Befanntmachung

Die Personenpost zwischen Brieg und Carle-ruh wird vom 19. d. M. abgefertigt: a) aus Blrieg täglich fruh 81/4 Uhr nach Untunft bes erften Dampfwagenjuges aus

b) aus Carleruh täglich fruh 5 Uhr jum Anschluß an ben zweiten Dampfwagenzug

Brieg, ben 17. Dezember 1845. Rönigliches Poft-Amt.

"Berfprochene Ungeige!" Den 27. Dezember b. 3. wird gepoltert, Anton. lieben Freunde! -

Freundliche Bitte.

Der mobilmeinenbe Bader in Rr. 295 ber Breslauer Beitung, wird von Une, welche fich bie Freude ber Striegel als Weihnachts. Gefchente nicht gern entgeben laffen wollen, freundichaftlichft erfucht, feinen Ramen, nebft Strafe, ju nennen, bamit wir noch ichnell feine Runben für jest und in Butunft mer: ben fonnen.

Ugnes, Felicita, Cleopatra, Clotilde, Beherricherinnen bes Cafferole.

Befauntmachung. Durch ben Tob bes orn. Sausler ift, einer Bestimmung bes Pacht: Rontraftes gemäß, bie Pacht ber Reftauration im neuen Theater bes Biertellers vom 1. April 1846 ab erledigt. Pachtluftige wollen fich im Theater. Bureau täglich von 9 bis 10 uhr melben, um bie ju verpachtenben Raume in Augenschein ju nehmen und bie Pachtbebingungen eingufeben. Breslau, ben 19. December 1845. Die Direction.

3m hofe bes baufes Rifolai: Strafe 77, find beute in ber Mittageftunbe 2 Sact und eine fleine Buche, enthaltend 13/4 Centner ruffifden Sanf, entwendet worden, und werben bie herren Kaufleute und Scilermeifter erfucht, vorkommenden Falls diese Baare ans gubalten, Breslau, 18. Dezember 1845.

In der Buchhandlung Janat Robn in Breslau (Schmiebebrucke Rr. 16) und in Reiffe (Ring 3) ift ericienen und in allen Buchhanblungen Schleftens ju haben :

## Ausgewählte Dramen,

analytisch erläutert

non M. Kurnif.

I. Emilie Galotti von Leffing, eleg. geb. Preis 10 Sgr. II. Rathan der Beife von bemf., eleg. geh Preis 15 Ggr.

Ferner:

Kleine Zugendbibliothet, zur angenehmen und nüglichen Unterhaltung, zur Veredelung bes Derzens und Bildung bes Bei ftandes 2c.

Dr. J. S. Jacobfohn. I. Pr. geh. 8 Sgr. Eleg. gebunden 10 Sgr.

Stahlfedern I. Qualität. Zu ermässigten Preisen.

Kniser Federn,
d. Dutzend 5 Sgr., 144 St. 1 /3 Rtlr.

Correspondenz Federn,

das Datzend 3 Sgr. 144 St. 1 Rtlr. National-Federn, d. Dutzend 1 1/2 Sgr., 144 St. 15 Sgr. Omnibus-Federn, (Bensons) d. Dutzend 1 1/2 Sgr., 144 St. 17 1/2 Sgr. Die berühmtesten Schreibmeister empfehlen obige Stahtfedern zur allgemeinsten Verbreitung.

心心

F. E. C. Leuckart, Kupferschmiedestrasse 13. 

Befanntmaduna In einer bei une fcwebenben Griminals Untersuchung find als muthmaßlich gestohlen in Beichtag genommen worden: 1) eine gwi: gehäufige fiberne Tafchen : Uhr, deren oberes Behäufe fcwarg ladirt, und welche mit Gil-Sernate innerhalt beite mit Sie Serficen umfest ist, und innerhalb drei rothe Steinden hat; 2) seche Stüd Sploffel von Composition; 3) ein Schächtelden mit Rahnabeln; 4) fünfzehn Stüd pathenzettel; 5) eine grün-baumwollene Ziehbörse; 6) zwei Stüd gepreßte Bornknöpfe. Die etwanigen unbes tannten Gigenthumer biefer Gegenftanbe me.s ben hierburch aufgeforbert, ihre Unspruche baran binnen viergebn Tagen bei uns in bem Berborgimmer Der. 13 angumelben und nach jumeifen, mibrigenfalls barüber nach Borfdrift der Gesetze anderweitig verfügt werden wird. Breslau, ben 15. Dezember 1845.

Das Königliche Inquiftteriat.

Windmühlen-Unlage. Der Bindmuller Rafdte in Buftebriefe, Rreis Ohlau, beabfichtigt feine, auf ber Felbmart Rungen befindliche Bindmuble abgubres den und auf die Feldmart Bulchau zu ver-fegen. Die neue Muhle foll westlich zwischen Bulchau und Buftebriese zu fleben kommen und zwar 64 Ruthen graden Weges von Buldau, 31 Ruthen 1 Fuß vom Wüstebriefer und 15 Ruthen 2 Fuß vom Kuhnertschen Wege entfernt. Dies wird den gesehlichen Bestimmangen gemäß mit bem Bemerten veröffentlicht, baß etwaige Einweitungen binnen acht Wochen prattuffoifder Frift hier gemacht werben muffen.

Dhiau, ben 9. Dez. 1845. Ronigl. Rent-Umt. Befanutmachung.

In Uebereinstimmung mit ber Stadtver-orbneten. Bei fammlung haben wir bas Marttftellen = Weld fur Buden zc. bei ben biefigen Jahrmärkten um bie Sälfte des bisheri-gen Betrages erhöht, und wird mit der Erhebung des erhöhten Betrages den näch-ften, auf ben Monat Januar f. 3. fallenden Jahrmarft der Unfang gemacht werben. Golbberg, ben 17. Rovbr. 1845.
Der Magistrat.

Der Bertführer ber herrfcaftlichen hollan: bischen Windmuble zu Ophrnfurth, Julius Kluge, geb. aus Peterwis bei Jauer, hat seinen Dienst ohne vorherige Kindigung verlaffen. Rluge ift bemnach entlaffen und nicht mehr in unferem Befchaft, was hiermit gur

öffentlichen Kenntniß gebracht wirb. Dohrnfurth, ben 15. Dezember 1845. Das Wirthschafts-Umt.

Beute um 9 uhr Auftion von Schnitt: maaren u. einigem mobernen Damenputg in Rr. 42, Breiteftrage.

Mannig, Mutt. Romm. Da wir nun einen neuen Schachter enga= girt, fo wirb von houte an hinterhaufer 13 bei une wieber taglich frifches, fettes, taufder Rinds, Ralbs und Sammelfleifch gu möglichft wohlfeilen Preisen vertauft; für gute Waare, reele Bebienung wird bestmöglich gesorgt werben. Wir ersuchen baber Gine lobliche Gemeinbe bes mofaifchen Glaubens um gablrei:

den Bufprud. Breelau, 18. Dezember 1845. Gebrüber Bergmann, Fleischermeifter.

Aufforderung. fter Brubloff gerechte Forberungen haben, fo mie Diejenigen, bie an Genannten noch Bablungen restiren, wollen fich gefälligft recht bald mit ihren Unsprüchen an ben Unterzeich: neten, in ben Bormittageftunden von 8 bis 12 uhr wenden.

Budwig Tralles, Tauenzienftrage 23.

Einem geehrten Publikum bie ergebene Unsgeige, bag meine amerikanische Dauermehle Muble im Bruch bei Reumarkt seit bem 14ten b. M. im Betriebe ift. Briefe unb Bestellungen weiben unter ber Abresse: "Dub: len = Ubminiftration ju Bruch bei Reumarkt" ergebenft erbeten.

G. Migula.

Ein gebilbeter thatiger Mann, von 37 Jahren, sucht eine Stellung ale Production, fretar, Polizei : Bermalter, Rechnungsführer, Rentmeifter, Gefellichafter auf Reifen, ober ba er auch technische Kenntniffe befiet, als Auf-feber in einer Fabrit. Gutige Dfferten werben gur Beforberung angenommen: von bem Geifen-Fabrifant frn. Ralinte, Reufche: Strafe Mr. 22.

#### Rapital: Gefuch.

10 bis 15000 Rtlr. à 41/2 % wer= ben auf ein Dominium bei Breslau, melches in vorzüglichem Cultur=Buftanbe ift, gegen genugende Sicherheit und prompte Binfengahlung, gefucht. Unfrage= und Mbreg:Bureau im alten Rathhaufe.

3weipfennige

in größeren und kleineren Partien werben ge-gen Bergutung eingewechfelt Bifchofeftraße 1, 3 Treppen hoch rechts.

Als Weihnachts-Geschenke

die Gesammt : Ausgaben der Werke deutscher und ausländischer Dichter,

größtentheils in eleganten Ginbanben,

empfohlen

von der Buchhandlung Josef Mag u. Komp. in Breslau.

Blumauer's ges. Berke. 5 Bbe. geb. Scheible. Stuttgart. 2 Rthl. 22 / Sgr. Börne's ges. Schriften. 8 Bbe. geb. Hefter. Stuttgart. 3 Rthl. 15 Sgr. Bulwer's s. Romane. 10 Bbe. geb. Mehler. Stuttgart. 15 Rthl. Byron's Werke. 10 Bbe. geb. Mehler. Stuttgart. 1 Rthl. 20 Sgr. bito bito in einem Banbe. geb. Wigand. Leipzig. 2 Rthl. 10 Sgr. Calberon's Werke, beutsch v. Gries. 8 Bbe. geb. Nicolai. Bert. 8 Rthl. 10 Sgr. Chamisso's Werke. 4 Bbe. geb. Weibmann. Leipzig. 4 Rthl. 5 Sgr. Cichendors's Werke. 4 Bbe. geb. Weibmann. Leipzig. 4 Rthl. 5 Sgr. Cichendors's Griften. 6 Bbe. geb. Weibmann. Leipzig. 3 Rthl. 10 Sgr. Codwie: Castle. Homan. 3 Bbe. geb. War und Romp. Breslau. 5 Rthl. 10 Sgr. Godwie: Castle. Homan. 3 Bbe. geb. Wolkmar. Leipzig. 9 Rthl. 15 Sgr. Codwie: Castle. Nome. 3 Bbe. geb. Wolkmar. Leipzig. 9 Rthl. 15 Sgr. Godwie: Castle. 33 Bbe. geb. Wolkmar. Leipzig. 9 Rthl. 15 Sgr. Gean Paul's s. Werke. 33 Bbe. geb. War und Romp. Breslau. 5 Rthl. 15 Sgr. Gean Paul's s. Werke. 33 Bbe. geb. Weimer. Berlin. 8 Rthl. 15 Sgr. Gean Paul's s. Werke. 3 Bbe. geb. Göschen. Leipzig. 6 Rthl. 15 Sgr. Tovalis Schriften. 2 Bbe. geb. Weimer. Berlin. 22 Rthl. 5 Sgr. Novalis Schriften. 2 Bbe. geb. Weimer. Berlin. 2 Rthl. 5 Sgr. Dehlenschläger's Werke. 21 Bbe. geb. War u. Romp. Bresl. 14 Rtl. 22½ Sgr. Dehlenschläger's Werke. 21 Bbe. geb. War u. Romp. Breslau. 4 Rthl. 10 Sgr. Dehlenschläger's Werke. 21 Bbe. geb. War u. Romp. Breslau. 5 Rthl. 10 Sgr. Dehlenschläger's Werke. 21 Bbe. geb. War u. Romp. Breslau. 5 Rthl. 10 Sgr. Dehlenschläger's Werke. 21 Bbe. geb. War u. Romp. Breslau. 5 Rthl. 10 Sgr. Dehlenschläger's Werke. 21 Bbe. geb. War u. Romp. Breslau. 5 Rthl. 10 Sgr. Dehlenschle. Roman. 3 Bbe. geb. War u. Romp. Breslau. 6 Rthl. 22 Abb. 26 K. Kltt. Schutta. 5 Rthl. 22 Abb. 26 K. Kltt. Schutta. 5 Rthl. 24 Abb. 26 K. Kltt. 6 Rthl. 71/ 6 St. Noche. Roman. 3 Bbe. geb. Max u. Komp. Breslau. Schiller's s. Merfe. X. U. 12 Bbe. geb. Cotta. Stuttg. bito bito gr. S. 10 Bbe. geb. Gotta. Stuttg. Schulze's, E., poetssche Werke. 4 Bbe. geb. Brockhaus. Leipz. Seume's s. Merke. 8 Bbe. geb. hartinoch. Leipz. 6 Rthl. 7½ Sgr. 6 Rthl. 20 Sgr. 7 Rthl. 10 Sgr. Seume's f. Berte. 8 Bbe. geb. hartfnoch. Leipg. Shafspeare's bramat. Berte v. Schlegel und Tied. 12 Bbe. geb. 4 Rihl. 25 Sgr. Reimer. Berlin.

5 Rthl. 25 Sgr. und 6 Rthl. 15 Sgr.

Steffens Novellen. 16 Bbe. geb. Mar und Comp. Breslau. 15 Rthl. 27 /2 Sgr.

bito Bas ich erlebte. 10 Bbe. geb. Mar u. Komp. Bresl. 19 Rthl. 27 /2 Sgr.

Thümmel's f. Berle. 8 Bbe. geb. Göschen. Leipzig.

Thomas Thyrnau. Roman. 3 Bbe. geb. Mar u. Romp. Bresl. 8 Rthl. 20 Sgr.

Tied's Novellen. 14 Bbe. geb. Mar und Romp. Breslau. 16 Rthl. 21/2 Sgr.

Dbige vier Romane von der Verfafferin von Godwie-Caftle (Godwie-Caftle, Jacob van der Rees, St. Roche und Thomas Thyrnau) geben wir, jufammengenommen fur ben Preis von nur 16 Rthl. geb.

Bei Gebhardt und Reistand in Leipzig ift erschienen und in allen Buchhand-lungen zu haben, in Brestan in der Buchhandlung Josef Max und Komp., so wie durch G. G. Ackermann in Oppeln, B. Sowade in Ples und W. Mevius in Creuchure. in Rrengburg:

Universum des Thierreichs.

### Praktische Naturgeschichte der Menschen und der Thiere. Für Gebildete aller Stände.

Bon Dr. 21. C. Reichenbach, Lehrer ber Raturgelchichte an ber Realicule ju Leipzig, Mitglied ber naturforschenben Gefellsschaft bafelbft und Ehrenmitglied ber naturforschenden Gefellschaft zu Görlig.

In Seften von 4 Tafeln naturgetren colorirter Abbildungen und 3-4 Bogen Text.

bet, Gewerbe, ganbbau, Forftwiffenichaft und Arzneitunde einschlägt, möglichft vollftanbig geschilbert wird, und zwar in anziehender, allgemein verständlicher Sprace. — Die Abbildungen zeichnen sich durch Trene und Schönheit der Zeichnung, Sauberkeit und Feinheit des Stiches (in Stahl) und namentlich durch naturgetreues Colorit aus, und durfen wir wohl behaupten, daß viele dieser Abbildungen, wie z. B. die Affen, Löwe, Löwin u. s. w. in gleich vortrefflicher Aussuhrung die zett in keinem andern Werfe vorhanden sind.

Die Subscribenten verpflichten sich vorläufig blos zur Ubnahme der erften Abtheitung, die ein fur fich bestehendes Werk (Naturgeschichte bes Menschen und

ber Saugethiere) bilbet und hochstens 20 Sefte umfaffen wird.

So eben ift erschienen, wurde an alle verehrlichen Subscribenten versendet, und kann durch alle Buchhandlungen Deutschlands, Desterreichs, ber Schweiz, Belgiens und hollands bezogen werden, in Breslan durch die Buchhandlung Josef Max und Komp., sowie durch E. G. Ackermann in Oppeln, B. Sowade in Ples und W. Mevius in Krengburg:

Das orientalische Pferd und das Privat-Gestüt Seiner Majestät des Königs von Württemberg.

Eine hyppologische Monographie für Züchter, Freunde und Kenner von edlen Pferden,

von Dr. A. Jäger. gr. 8. 14 Bogen auf Belin, mit 12 Portrats der hauptzuchter, nach bem

Leben gezeichnet.

Subscriptions: Preis in engl. Carton 3 Athl. 6 gGr.

Labenpreis 4 Rthl. 6 gGr. Die Privatgeftute Seiner Majeftat bes Konigs von Burttemberg nahmen ichon feit ber furgen Beit ihres Bestehens in ber Reihe ber hippslogischen Inftitute bes Continents einen ersten Rang ein und haben anerkanntermaßen burch bas erfolgreiche Beispiel, welches sie burch bie Rudwirtung auf die Pferbegucht des Landes, eines ber wichtigften 3weige ber wurtem-bergifchen gandwirthschaft, ausubren, einen so großen Rugen gestiftet, bag man gewiß sein burfte, eine getreue Schilberung beffelben weibe einem namhaften Rreife von Pferbe-Liebhabern und Buchtern eine willtommene Gabe fein, und beshalb bei folden gewiß Unerkennung finden. Das vorliegenbe Beck enthalt nun eine Schilberung ber Geftute und gibt neben inden. Das volltegende Weet enthalt nun eine Schiedeung der Gefute und gibt neben bieser einen kursen Ubris über Geschichte, Wesen und jezigen Standpunkt der Pferdezucht in Europa, mit besonderer Berücksichtigung der Jüchtung der arabschen Reinrace in Württemberg. Die beigegebenen Ubbildungen sind von den besten Künstlern gezeichnet und lithographirt, sie geben dem Werke, verdunden mit einer sorgfältigen und schönen Ausstattung, ein dem Gegenstande würdiges Acubere. Se. Masestat der König von Württemberg haben die Widdung des Verlegers huldvollst angenommen und eine zahlreiche Reihe von Subscribenten aus allen Ständen liesert den Beweis für das hohe Interesse, welches man an diesem Meerke nimmt

I. Einleitung. — II. Geschichte bes Pferbes bis zum Mittelalter. — III. Das orientazische Pferb. — IV. Das arabische Pferb. — V. Geschichte' ber Pferbezucht in Europa vom Mittelalter bis auf die neueste Zeit. — VI. Das englische Pferb. — VII. Die Pferbezucht in Deutschland, — VIII. Die Landespferdezucht und die Errichtung bes K. Privat. Gestüts

Werke nimmt.

in Burttemberg. — IX. Ueber ben Urfprung und Fortgang bes R. Privat-Geftuts. — X. Gegenwartiger Beftanb bes R. Privat-Geftuts. — XI. Der R. Leibftall und Marfiall und bas Canbgeftut in Burttemberg. - Unhang.

Abolph Becher's Verlag.

In der Schweizerbart'schen Berlagshandlung in Stuttgart ift erschienen und in allen Buchhandlungen Deutschlands zu haben, in Breslau in der Buchhandlung Josef Max und Komp., sowie bei E. G. Ackermann in Oppeln, B. Sowade in Ples und Mi. Mevius in Kreuzburg:

Die Deconomie der menschlichen Gesellschaften und das Finanzwesen.

Von einem ehemaligen Finanzminister. 1 Rthir. 18 gGr.

Für biejenigen Lefer, bie, bevor fie einem Buche ihre Aufmertfamteit gumenben, nach einem Ramen guten Rlanges ober mohl gar einem volltonenben fich umfeben, wie bie neuere Preffe fie nicht häufig bringt, fteht nach ber Borrebe bie Unterfchrift : Graf Caucrin.

# Das europäische Rußland

in seinen ältesten Zuständen,

aus den Quellen dargestellt von Ludwig Georgii. 1 Rtlr. Die vorliegende Schrift ist der besondere Abdruck eines Abschnitts aus des Berfassers größerem Berfe: Alte Geographie mit vergleichenden Beziehungen auf die neuere Länders und Bölkertunde, und burfte diese namentlich in jesiger Zeit interessante Abthellung Bielen

# Die Musikalien- und Kunst-Handlung

# L. Stegmann, vorm. C. Cranz,

Ohlauer Strasse No. 80,

empfiehlt ihr wohl assortirtes Lager von Musikaliem, besonders zu nutzlichen und angenehmen

Weihnachts-Geschenken,

und verspricht die schnellste und beste Ausführung jeder ihr zu machenden Be-

Wie in früheren Jahren, so wird auch bei dieser Gelegenheit ein resp. Publikum auf das mitzlichste aller musikalischen Weinnachts-Geschenke aufmerksam gemacht, welches daria besteht, Quittungen fär die jährliche oder halbjährliche Benutzung meines Musikalien-Leih-Instituts auf die Dauer

obiger Zeit von Weihmachten ab zu verschenken.
Ich erlaube mir besonders, diese Art von Geschenken deshalb bestens zu empfehlen, weil auf diese Weise durchaus kein Missgriff in der Auswahl gemacht werden kann.

Breslau, im Dezember 1845.

L. Stegmann, vorm. C. Cranz.

### <del>ooooooooooooooooooooo</del> Die Kunsthandlung von F. Karsch

empfiehlt, um damit ju raumen, eine Muswahl febr schöner Parifer Dipp: und Galanterie: Gegenstände, elegante Albums, Stammbucher und Briefmappen ju außerst billigen Preisen. \*

66666666666666666666666666666666

Topographisch-militärische Rarte.

Eine vom geographischen Institut zu Beimar unternommene topographisch-militarische Karte von Deutschland, bestehend aus 204 sehr gut erhaltenen Blättern auf Leinwand in 12 Kartons, hat für 30 Rthl. zu vertaufen:
Eissa in Proving Posen, ben 17. Dezember 1845.

Theodor Robert Wolff, am Blucherplay, empfiehlt fein Lager ber feinsten englischen und Solinger Stahlwag= ren in vorzüglicher Gute, Jagdgewehre und Jagdgerathschaften, Kindersabel und Kindergewehre, Schlittschuhe, Sand-werkszeuge jum Gebrauch und jum Spielen, Ofenständer und Gerathichaften ju den allerbilligften Preifen, fo wie eine Partie Tablete und Lams pen in befter Musmahl zu und unter Roftenpreisen.

Durch direkte Zusendungen von Paris wurde mein Lager von Toilette-Gegenständen aller Urt und Rippes wieder reich affortirt und empfehle ich davon jum bevorftehenden Tefte ale vorzuge= weise geschmackvoll und billig:

Evilette Seifen, Pommaden und Haarole, Extraits d'odeurs und Parfumes, Käuchermittel aller Art, elegante Cartonnagen mit allen Toillette-Bedürfnissen gefült, Sachets sür die Commode und den Nipptisch, parfümirte Handschuhkäsichen u. dgl. m. Ferner: Echtes Cau de Cologne, diverse Sorten unechtes und

eine Muswahl Parfums eigener Fabrit. E. E. Aubert, Bischofsstr., Stadt Rom.

Die Porzelan-Malerei von Robert Ließ, Allbrechtsftrage Der. 59, eine Treppe boch, Schmiedebrucke: Gete, empfiehlt ihr Lager von vergoldetein und bemalten Porgelan jum Fabrifpreise.

Danksagung und Sandlungs = Berlegung.
Für bas meinem Ujährigen Etabliffement so schäßenswerthe geschenkte Bertrauen, kann ich nicht unterlassen, meinen herzlichsten Dank hiermit abzuhatten, und bitte, mir basselbe

aud) von heute an in meinem Haufe, Neumarkt Nr. 42, par terre, hochgeneigtest übertragen zu wollen. — Strenge Reelitat, Energie und Promptitube werben und muffen, wie gewöhnt, meine Richtschnur sein, benen mich mit gütigen Auftragen beehrenben auch fernerhin entgegen zu tommen. Breslau, ben 15. December 1845.

Eduard Grob.

Die Neufilber-Fabrik von Wilh. Schmolz U. Comp.

aus Berlin, Niederlage in Breslau: am Ming: Nr. 3,
empsiehlt in bester Qualität Tasel:, Tranchir: und Dessertmesser; Borlege:, Suppens Gemüse:, Es: und Kasseelössel; Kandaren, Trensen, Steigbügel, Sporen, Tasselleuch:
ter, Girandolen, Campen u. a. m. zu den allerbidigsten Preisen,

# Zweite Beilage zu No 297 der Breslauer Zeitung.

Freitag ben 19. December 1845.

Als ein passendes Weihnachtsgeschenk konnen aus bem Berlage von Friedlein und Sirfd in Leipzig empfohlen werden:

Sammlung der beliebtesten Duvertüren. & Stud zweihandig 2 1/2 Ggr.; vierhandig 5 Ggr.

Sammlung von Potpourris

gus ben beliebteften Dpern, à Stud 10 Ggr. Borrathig bei Graß, Barth und Comp. in Breslau und Oppeln, in Brieg

Intereffant und neu! Liebesluft und Chegluck.

Ein Gulfsbuch fur Liebende und Bermählte. nebst Belehrung

über Rrankheiten in ber männlichen und weiblichen Gefchlechte Sphare,

beren Berhutung und Heilung. Eine Runft, die jugendlichen Reize, die volle Kraft und Gesundheit bis aufs hochste Alter zu bewahren.

Rebft einem Stahlftich: Amor und Pinche.

Bon Dr. J. Bahr, praktischem Arzte. Preis 10 Sgr. Berlag von Stuhr in Berlin und zu haben in Breslau und Oppeln bei Graß, Barth u. Comp., in Brieg bei J. F. Ziegler:

Bei Graf, Barth u. Comp. in Breslau und Oppeln, sowie bei J. F. Biegler in Breslau ift zu haben:

Das Stizzenbuch. Land : und Gee : Bilder.

Bur die Jugend bearbeitet von Eh. Dielit.

Mit 8 fein illum. Bilbern. Gebunden 1 Rthir. 10 Ggr. Berlin. Wincfelmann und Gohne.

Kinder= und Hausmährchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm.

2 Bbe. Gebunden 2 Rthlr. 5 Ggr. Gottingen, Dieterich.

Berpachtung.
In Folge schon mehrerer an mich ergangener Anfragen erlaube ich mir hiermit öffentlich anzuzeigen, daß ich nicht abgeneigt din, meinen hierselbst auf der Grünen Straße Rr. 137
dicht neben der Königlichen Post gelegenen ganz neu erbauten

Gasthof zum weißen Lamm

auf einige Jahre an einen geschäftstundigen ordentlichen Mann, wenn ich dadurch ein mir annehmbares Gebot erlange, zu verpachten. Da berselbe erst ganz neu und elegant erbaut und so zweitmäßig wie möglich eingerichtet ist, und eine sehr vorzügliche Lage hat, besonders wegen der Rähe der Post, wo eine gewiß sehr bedeutende Personen-Frequenz stattsinder, welche durch den bevorstehenden neu einzurichtenden Wiener Post-Gours sehnfalls noch mehr erhöst werden wird, so din ich sest überzeugt, daß ein tüchtiger Pächter gute Geschäfte maschen würde.

Sierauf reslektirenbe kautionsfähige Pachtiiebhaber konnen sich baber bei mir setbst, wo sich gleich von ber Cokalität überzeugen konnen, so wie in Breslau bei bem herrn Gallnot, Ring Rr. 29 melben, und bie naberen Bedingungen erfahren.
Glat, 15. Dezember 1845.

Won den zum Ausverkauf gestellten Damenhüllen sind noch eirea 150 Stück auf Lager, welche ich, um binnen acht Tagen damit zu räumen,

zu und unter dem Kostenpreise verkaufe. Spener, Schweidnigerstr. 54.

Einen beteutenben Transport

frischer acht bohmischer Fasanen

erhielt fo eben und offerirt ju billigen Preisen : Frühling, Bilbhanblerin, Ring Rr. 26 im golbenen Becher.

Pariser Lorgnetten,

feine Brillen, Theaterguder, Metronomen, Reißzeuge, richtige Barometer 2c., empfiehlt: Mechanitus A. B. Jaefel, Schmiebebrude Nr. 2.

Für Naturfreunde.

Ein entomologischer Schrant mit 40 oben und unten mit Glas versehenen und 17 ge- wöhnlichen Schublaben, erstere eine nette Räffer- und Schmetterling-, lestere eine kleine Mineraliensammlung enthaltenb, — ferner eine bebeutenbe Condplienfammlung find bil-

Das Rabere Rarle Strafe Rr. 41 im

Chocoladen-Figuren offerirt in schönster Auswahl

Milden Franzwein (Graves), die Klasche 9 Sgr. Nothwein, die Flasche 6 und 7 Sgr. mit der Flasche, empsiehlt: Nobert Hausselder,

Albrechteftraße Rr. 17, Stadt Rom. Sorauer Wachslichte und Motard's funftliche Bachslichte empfeh-len zur gutigen Ubnahme: Winche und Bogte Erben in Breslau, Ring Nr. 20.

Ein leichter Jagbmagen fteht gu verfaufen Universitätsplat Rr. 19.

in schänster Auswahl:

B. Siig,
Witolais und herrenstraßen-Ede Nr. 7.

Ein Sauslehrer, ohne Unterschieb ber Con-festion, finbet bei Unterzeichnetem vom 1 Jan. a. f. cia vortheilhaftes Engagement; nachft einer wiffenschaftlichen Bilbung, wird bei bem= felben die Befähigung jum Unterrichte im Flus gelipiel, Beichnen und in ber frang. Conversation

Der Gutebefiger Berliner in Bulg.

Rosalie Wengel,

Ming (Raschmarkt) Nr. 49, eine Tr., empsiehlt weiße Stickereien, als: Kragen, Manschetten, Pellerinen, Battistücher 20., neueste Mobells in Kinber-Garberobe, sertige Basche, als: Oberhemben, Vorhemboden, Vatermörber, Manchetten 20.
311 den billigsten Preisen.

Ein junger Mann, ber Luft hat, bie Bands lung zu erlernen, findet zum 1. Januar a. f. untertommen. Raberes Elisabethftr. Rr. 1

Bum Rarpfen-Gffen

heute Mittag und Abend, fruh zu einer Taffe Bouillon, à Taffe 6 Pf., labet ergebenft ein; Schwart, am Reumarkt, 3 Zauben.

wurde eine silberne Brille in schwarzem Futteral. Der ehrliche Finder wolle felbige ge-gen eine gute Belohnung gefälligft abgeben Stockgaffe Rr. 11 beim Getreibe-Sanbler n. hoffmann.

Ein Dominium,

zwischen Jauer und Breslau, ist zu verkaufen; basseibe enthält 1151 Morgen Ackerland, größtentheils Weizenboben, 30 Morgen Wiesen, 66 Morgen Busch. Un lebenbem Inventario 17 Stud Pherbe, 18 Stud Ochsen, 45 Stud Kühe und 1000 Stud feine Schafe.
Ein masseibes Schloß mit bergleichen Wirthschäuben, alles in autem Rausustande.

schaftsgebäuben, alles in gutem Bauguftanbe. Durch die Rahe bedeutenber Getreibe - Marke ift ber Gewinn unausbleiblich.

Preis 100,000 Rthir. Preuß. Courant. Anzahlung 10,000 Rthir.

Paus=Verkauf.

Beränderungshalber ist in der Borstadt von Freiburg ein neu, massiv, zwei Stock hohes Haus, mit 12 hellen Zimmern, Grallung und Hofraum, sichten Kellern, dem Bahnhofe gegenüber gelegen, welches außer den eires 350 Athlen. Wiethe bringenden Lokalen noch eins der lebhastesten, seit zwei Jahren bestehnden Spezerei: und Weingeschäfte enthält, unter sehr vortheilhaften Bedingungen sosort zu verkaufen. Preis 5500 Athler. Anzahlung 1000 Athler. Ernstlich gesonnene Käufer erfahren das Rähere durch den Giter. Commissionair E. A. Nasselt, in Striegau, Thomasgasse Rr. 165. Beranderungshalber ift in der Borftabt von

20 Rlaftern eichen Buttner-bolg, fo wie 215 Stud trodne eichne Bohlen von verfchiebener Stärke und gange, find gu haben Reue Dbergaffe Mr. 8.

Buei neue ichone Saufer mit Stallung und Bagenplag, mit nach 2 Bauplagen, in ber Schweidniger Borftabt, find durch mich gu

Tralles, Schubbrude Dr. 66.

Bang reines, raffinirtes Rubol

empfing und offerirt billigft:

Gustav Franke, Reufche: Strafe Dr. 27.

Doppelflinten,

Büchsen, Bogelflinten, Radettengewehre, Pistolen, Terzerole,

Jagbgerathichaften aller Urt empfehlen in bester Auswahl zu ben billigften G

Wilh. Schwolz u. Comp., Fabrifanten aus Solingen, Breslau, am Ringe Rr. 3. 0 

Beste eingesottene Gebirge- Preifelbees ren empsieht in Fapchen wie Einzelnen gum billigften Preife.

Scinrich Marschner, Schmiebebrude Rr. 54, in Abam und Eva.

Schlitten-Berkauf.

Elegante vierfigige, auch zweifigige leichte Schlitten fteben gu verkaufen bei bem Stell: macher und Wagenbauer J. G. Gebharbt, Mitbufferstraße 24.

Für 58 Mthl., fester Preis, ift ein neuer Brettwagen nebst Brettern, mit ftarten eifernen Aren zu verstaufen. Gichner, Breitestraße Rr. 49.

3u verkaufen: Schlafsophas, Kommsben, antife porzellanfiguren, eine Geige von Nifolaus Amati und 2
Spiegelfervanten, Stockgasse Rr. 18, früher Nablergasse Rr. 7. Bürkner.

bas Beinfleib für 2 Mtle. 5 Egr.; & feine wollene Shawle für herren, & bas Stück zu 20 Sgr.; eine Partie won 1000 Stück seibener und wollener

Westen von 10 bis 25 Sgr. das Stück; Schlipfe, Chawle und Cravatten & zu spottbilligen Preisen, empfehlen in größter Auswaht:

Gebr. Suldichinefy, Go Schweibnigerfir. 5, im golbnen Lowen.

Ausverkauf

von kleinen Kindermöbeln zu ben Roftenpreis fen Rupferschmiebestraße Rr. 44.

So eben erhielt ich noch einen bebeutenben Transport von ben wirklich böhmischen Fafanen und empfehle bieselben bas Paar für 2 Athl. 7½ Sgr.

S. Buhl, Wilbhanbler,
Ring, Kränzelmarkt. Ede, im 1. Reller links.

Jum bevorstehenden Weihnachtsfeste empsiehlt seine Mohnmühle zum Mahlen des Mohns. F. Mah, Gräupner, Nikolaiste, Nr. 18.

Nikolaifte. Nr. 18.

Auf dem Dominium Weisholz bei Glogau stehen vom 2. Januar 1846 ab eine Anzahl zweijähriger Böcke von der reichwolligen Infantado-Nace zum Berkauf. Die Heerde ist nicht nur immer frei geblieden von der Trader-Krankheit, sondern auch von anderen erblichen Krankheit, sondern auch von anderen erblichen Krankheiten, wosür der jährlich statgefundene Absah von Böcken an mehrere bebeutende Schäfereibesüher die bisher ununterbochen ihren Bedarf aus genannter heerde entinommen, so wie der nachzwieses zur Zucht wohl die sicherste Würzschaft für die Gessundheit der heerde abgeden. v. Borwis.

Bockverkauf

bes Dominit Langenhof, Delfer Rreifes, beginnt mit dem I. Januar 1846. Auch find noch 150 Stick zur Bucht volltommen geeig-nete Mutterschafe abzulassen. Die Deerde ift frei von allen erblichen Krankheiten.

Graf v. Bethuip'iches Wirthichafte: Umt Langenhof bei Bernftabt.

Bock = Verkauf.

In ber Ercelleng Graffich Unton Dit= In der Creuenz Grapuch Anton Mitts trowskyfchen Merino: StammeSchäferel zu Großberrlig, nächft Aroppau, im f. f. österreich. Schlesien, sind 150 Stück hochfeine, reich: und fraftwollige Bocke, dann 250 Stück bergleichen junge Mütter zum Verkauf auf: gestellt, und beginnt bieser mit bem 15. De-sember 13. Die P. T. Gerren Gerfühliche gember l. J. Die P. T. herren Kaufliebhaber belieben fich an ben Birthichafts Direktor Mager in Großberelig zu wenben.

Stahre=Berkauf.

Das Dominium Thomnis bei Ober. So Glogau bietet eine Partie zweisähriger So Sprungstähre, vom 1. Januar f. J. So ab, zu soliben Preisen zum Verkauf. So Die Bode sind von Mutterschafen aus So ber Amterath Dellerschen Stammicha- of ferei zu Chrzelig gezüchtet. Die heerbe ift vollkommen gefund und frei von als ien Erbkrankheiten. Heller.

Bu vermiethen und jum Reujahr ober Oftern f. 3. gu be-

ziehen ift eine freundliche Wohnung von vier Stuben, Ruche und Zubehör für 160 Rthl., Taschenstraße Rr. 9, 2 Treppen links. US Alosterstraße Nr. 60 werden echtfarbige Kleider=Kattune bis Weihnachten, das Kleid zu I bis 11/2 Rtl.,

verkauft. Gin Comtoir nebft Reller und Remifen ift

balb zu vermiethen Ballftrage im Storch.

Ju vermiethen ift Ring Rr. 30 aum alten Nathhause ein Pferbestall au 4 Pferben, eine Wagenremise zu 2 Wagen und Bobengelaß. Räheres Ring Rr. 22 im Comtoir.

Zu vermiethen und Termin Weihnachten zu beziehen: Sandstrasse Nr. 12 eine Wohnung von einem Zimmer und Kam-mer im Souterrain für 35 Rthl., Heiligegeiststrasse Nr. 21 in der ersten Etage Zimmer, Alkove und Beigelass, für

# Weihnachtsfreuden bietet die große Spielwaaren-Ausstellung

von 3. S. Gerlit, Ring Nr. 34 (an der grünen Röhre), in den Zimmern der ersten Etage, und empfing so eben aus Paris, Wien und Eprol einige Transporte der schönften und seltensten Kinderspielwaaren, die ich mit meinem großen Lager, worin die neuesten derartigen Erzeugnisse fast auch aller Vereinsstaaten enthalten sind, zur größten Beachtung gutigst empfehle.

Unier großes Cigarren - Lager,

bestehend aus den beliebtesten, besten und vollkommen abgelagerten Gorten, jum Preise von 4—150 Ritr. pro 1000 Stuck, von den anerkannt reelsten Fabrikanten in Hamburg, Bremen und der Havanna bezogen, empfehlen wir hiermit dem resp. rauchenden Publikum. Ohne auf einzelne Sorten weiter einzugesen, bemerken wir nur, daß wir auf das Neichhaltigste affortirt find.

Westphal und Sist, Oblauer: und Altbuferstraßen Gcte Dr. 12. Niederlage Ohlauer Straße Dr. 87 in der Krone.

Wein=Offerte.

Mheinwein, die Flasche von 12½ Sgr. bis 2 Atlr.
Spanische Weine, die Flasche von 15 Sgr. bis 2 Atlr.
Ober= und Rieder-Ungar, herb und süß, 15 Sgr. bis 2 Atlr.
Franz-, Noth= und Weisweine, in ausgezeichneter Qualität, die Flasche von 15 Sgr.

Brangs, Morns und bis 2 Attr.

Nothweine, von 7 bis 15 Sar. die Flasche.
Punsch-Essenz, das Quart 20 Sgr. dis 25 Sgr.
Glühwein in vorzüglicher Güte, für dessen Dauer garantirt wird, das Quart 15, 17½ Sgr.
G. G. Gansauge,
und 20 Sgr.

Reusches Straße Nr. 23.

Die neu etablirte Wein-Handlung von

en gros und en détall, empfiehlt ihr wohl sortirtes Lager diverfer Weine, als: Ungar, französische und Rhein-Weine aus den beliebtesten Jahrgangen gur geneigten Beachtung und wird bemuht fein, allen Unforberungen burch recht folibe Bebingungen gu entsprechen.

Ratibor, ben 16. Dezember 1845.

Lotal: Dberftrage im vormale Rlinger'ichen Saufe.

Joh. Alb. Winterfeld, Bernsteinwaaren-Fabrikant

und Sof-Lieferant Gr. Majestat bes Konigs von Preugen, Schweidniger Strafe Dr. 17 und Ring Dr. 39, fo wie fur die Weihnachtszeit in einer Bude,

Riemerzeile der Handlung bes Herrn Thun gegenüber, empsiehlt sein echtes Bernsteinwaaren-Lager, welches aus ben modernsten, zur Gesundheit bienenden Damenschmucksachen, so wie zu jeder weibliden handarbeit gehörenden Artikeln, einer Auswahl Gegenstände für herren und eine Menge kunstlicher Rippsachen besteht. Da der echte Bernstein doch die Flüsse aus dem Körper zieht und derselbe in den seinern Farden als Lurusartikel auch in den höhern Gesellschaften anzuwenden, so wird bei Bersicherung der billigsten Preise einer gütigen Abnahme entgegen gesehen, bei En gros-Geschäften wird ein bedeutender Rabatt gewährt. bedeutenber Rabatt gemährt.

# E. W. Schnepel, Wachswaaren-Fabrikant, Kupferschmiedestraße Nr. 41 und Albrechtsstraße Nr. 9. Richt mehr Nr. 11,

empfiehlt alle Sorten Wachsstöcke,

als: gelbe, weiße, weiß bemalte, mit gepregten und aufgelegten Bacheblumen; von Bacheftod breierlei Spielzeug, als: Rorbden, Karren, Schlitten, Eimer, Spinnraber, 1c. 1c. Ferner: Bacheblumen und Fruchte in Korben und Goldrahmen, fleine Thiere und Figuren, und eine Musmahl von mehr als 200 angefleibeten eleganten Bachspuppen.

Wiederverkäufern einen angemessenen Rabatt. Zugleich empfehle ich: Stearin-Lichte à Pack 9 Sgr., 110 Pack 31 Athl. 5 Sgr. Rünftliche Wachslichte dito 10 = dito 33 =  $27^4/_2$  = 33 = 271/2 = dito 11 Apollo:Rerzen

Reißzeuge, Reißschienen, Reißbretter, Zuichfarben-Raften, Bleifebern, Rreiben und Beidnenpapiere, wie eine reiche Musmahl

Zeichnen-Worlegeblätter Rlaufa und Soferdt, Ring Dr. 43. empfehlen:

Mageige für Damen. C. T. Wehrmann aus Sachsen

empfiehlt gu biefem Chriftmartte feine feit einer Reihe von Jahren bekannten Artitel in Stickreien auf Mull, Battift und andern Stoffen, worunter sehr viele find, die zu Weihnachts-Geschenken sich sebr gut eignen, als: große und kleine Kragen, Chemisetts, Mobestirn, Tasichentucher, Manschetten, Haubenboben, Streifen, Einsäße u. s. w., schwarze und weiße Spigen, Blonden, Blondengrund, gemusterte und glatte Zeuge und bergleichen mehrere

NB. Auch wied eine Parthie Rragen in verschiedenen Grofen zu fehr herabgesetten Preisen vertauft, so wie auch gestickte Mullfrei en, pro Elle zu 11/2 und 2 Sgr. Stand, nicht wie gewöhnlich auf ber Riemerzeile, sondern auf ber fieben Rurfürstens Seite, ben herren Gebrüder Bauer schrägüber und an ber Firma zu erkennen.

海南海南海海海海海海海海海海海海海海海海海海 Französische echt vergoldete Herren Uhrketten, Armbander, Ohreinge, Kolliers, Tuchnadeln, Haarbürsten 2c. zu auffallend billigen Preisen, als: Herren-Uhrketten von 10 Sgr. dis 5 Kthl., Auchnadeln von 5 Sgr. an, Armbander, das neueste von 1 Kthl. an; Ohreinge von 10 Sgr. an, Kolliers von 15 Sgr. an 2c. Verkaufs: Lokal: Ring Nr. 57, 1 Treppe. von 15 Sgr. an 2c.

蒙安·教安德·教安德·教士

find fortwährend zu befommen in ber Gudfrucht., Delikateffen: und Specereiwaaren-Sandlung M. Erter, Ring Nr. 40.

Giesmannsdorfer Preghefe,

ift ftete frifd und billigft ju haben bei Dt. Rochefort u. Comp., Mantlergaffe Rr. 16.

auch trodne Pfundhese genannt, von welcher 1 Pfund in lauem Wasser ober lauer Mich ausgelöst, 4 Pr. Quart beste flüssige Defe ohne bittern Beigeschmack ergiebt, und das Quart nur 134 Egr. zu stehen kömmt, und ganz einsach gleich anderer Defe behandelt wird, empsiehlt als das sicherste Mittel eine gute Backwaare herzustellen

Die Haupt : Niederlage bei W. Schiff,

Rogmartt Rr. 13, u. Junternftr. Rr. 30. Bur größern Bequemlichfeit bes refp. Publifums ift diese allgemein beliebte Prefi befe zu dem Fabrifpreise zu bekommen bei Deren Daniel Lücke, Schmiebebrucke,
" Johann Müller, am Reumarkt,
" M. M. Hoppe, Sanbftrage.

Spanische Wände

in großer Auswahl, pro Stud von 21/2 Rilr. an, empfiehlt: Rob. Morit Hörder, Dhlauer Str. Rr. 83, Eingang Schuhbrude.

Ofenständer nebst Schaufel, Porer und Zange, empfehlen in bester Aus-wabl zu den billigsten Preisen: Wilh. Schmoly u. Comp.,

Ring Nr. 3.

Tihren=Anzeige.
Eine große Auswahl neue und getragene Taschen-Uhren, in Golds und Gilber, empfehle einer gütigen Beachtung, unter Jusicher zuma lichkriger Marantie. rung Ijahriger Barantie.

C. Bang, Uhrmacher, Schmiebebrude 53, bem Nugbaum gegenüber.

Rork = Sohlen, in allen Stärken, empfiehlt:

Moris Wengel, Ring Nr. 15.

Spick=Nale,

geräucherten Lache, Flandern und Rauchheringe in fetter Waare sind zum gegenwärtigen Christ-marft in der Bube, Sieben- Rurfürstenseite, bei herrn Konditor Barth gegenüber, billig zu haben.

Berloren gegangen ein brauns und weißgeflectter Wachtelhund, auf den Namen Gaston hörend. Wer benselben Katharinenstraße Nr. 19, im hose links, 2 Stiegen, abgiebt, erhält-eine angemessen Belohnung.

Rec. 19, im hofe lints, 2 Stiegen, avgiebt, erhält eine angemessen Belohnung.

Angekommene Fremde.
Den 17. Dezember. Hotel zum blauen hirsch: Ho. Sutsb. v. Borwis-Partenstein a. Groß-Muritsch, Miketta aus Oberschlessen, Lischer aus Tok. Dezember des Bachowis. Der. Sutspäckter Mamreth aus Wachowis. De. Rausl. Hartmann a. Grüssau, Trienke a. Walbenburg. Lischtjekt a. Gleiwis. Herryastor pandel aus Bohrau. Dr. Dekonom Schaiss aus Gr. Stein. Hr. Hüttenbeamter Bulchbeck. Dr. Buchtt. Gebhard a. Ullersdorf. — Hotel zur golbenen Gans: Hr. Kammerherr Gr. v. Hüchten a. Albundwald du Fr. Bar. v. Czettrig a. Kolbnig. Fr. v. Schicksus aus Baumgarten. H. Guteb. v. Karsnicks aus Baumgarten. H. Guteb. v. Karsnicks a. Lukezyn, v. Eicksteit a. Ruboltowig, Giesche a. Alt-Waltersbors. Derr Oberamtm. Pohl aus korenzberg. Dr. Reserendar v. Rieben a. Liegnig. Dr. Wirthsch.: Inspektor Erle a. Ullersdorf. Dr. Banquier Bochenek a. Krakou. Dr. Fabrik. Zolker aus Berlin. H. Rausl. Braun a. Glaz, Horrwig aus Hamburg. — Potel zum weißen Abler: Hh. Guteb. Gr. v. Pseit a. Hausdorf, Bar. v. Lüttwig a. Gorkau, Bar. von Zedig a. Rausse, kachmann a. Ossey, Baron v. Sehrrr: Aph a. Ulbersdorf, Gr. zu Solms.

Db. Reg Prasib. v. Wisteben u. Reg. Rath v. Wohringen a. Liegnis. Dr. D. L. G. R. Er. v. Posadowell a. Glogau. Dr. Haupt mann v. d. Harbt a. Schweidnis. Dr. Juftizommiss. Ermann a. Kosten. Dr. Kürgermister Gold a Reies Dr. Burgermeister Gold a Reies Dr. Burgermeister Gols a. Brieg. hr. Part, v. Kandow a. Reichenbach. Fr. Gr. v. Röber a. Schrebs borf. hr. Rittmst. v. Stegmann a. Streht len. hr hüttenbes. Chorus aus Guttentag. hr. Dauermehlfabrt. Mathet a. Guhrau. Dotel be Silesie: Fr. Gr. v Praschma a. Falkenberg, S.D. Guteb. von Gereborff aus Geiersborf. v. Nostiz aus Blasborf, Arnold, Mojunke u. Bartels a. Guhlau, Schöbekirch o. kandsberg a. W. Dr. Geh. R. Bally a. Stutow. Dr. Kreisdeputirter v. Blach auf Thule. Or. Kaufm. Mehwald aus Liegnis or. Oberamtm. Fischer a. Dalbersdorf. Pr. Oberförster Weinschent aus Guttentag.
Dotel zu ben brei Bergen: hr. Lieut. Hotel zu ben brei Bergen: Hr. Lieut.

Hotel zu ben brei Bergen: Hr. Lieut.

Krebs a. Insbruck. H. Raufl. korenz a. Meudietendorf, Fuchs a. Dresden, Leicholdt a. Kaumblurg. Pr. Consulats: Attackee Wittig aus Torgau. — Deutsches Hittigaus Torgau. — Beinflad. Insp. Stressaus aus Beinstadt. Hr. Wittigk. Insp. Stressaus aus Hennersdarf. Hr. Lieut. Wolff a. Strehlen.

Mei goldene köwen: Pr. Suteb. v. Schweinis a. Birthoff. H. Rauss. Aussel. Ruge a. Ohlau, Schindler a. Slogau, Bressauer und Schulze a. Brieg. — Goldener Zepter: Pr. Postath Müller a. Winzig. — Beißes Moß: Hr. Lieuten. Jand aus Reusalz. He. Raufl. Lauterdach a. Reumark, Fähnbrich a. Rose. Hr. Leuterdach a. Reundorf. Pr. Inspektor Sturm a. Falkenhain. — Königs-Krone: Pr. Raufm. Rose a. Bolkenhain.

Privat: Logis. Ubrechtsstr. 17: H. Sp. Suteb. v. Dresky a. Gr.-Wilsowe, Kanbid. Rober a. Reichenbach. — Messergasse 4: Pr. Rand. Hossmann a. Brokolschie. — Schweidskopen.

Rober a. Reichenbach. — Messergasse 4: Hr. Kanb. Hoffmann a. Brokotschien. — Schweibenigerstr. 5: Hr. Oberförster Hielscher a. Dittersbach. Hr. Gutsb. Conrad aus Bunzlau. Hr. Inspektor Desterreich a. Karlsmarkt. — Karlsstr. 30: Hh. Kaust. Fürst a. Fraustabt, Neiken a. Ostrowo. Rempner a. Prosche. — Rosenthalerstr. 13: Hr. Kausm. Schirokost. Barfchau.

Wechsel - & Geld - Cours. Breslau, den 18. December 1845.

| Amsterdam in Cour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wechsel Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Briefe.  | Geld.       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| Hamburg in Banco   2 Vista   151 1/2   Mon.   150 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Amsterdam in Cour  2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 1391/18-    |
| Leipzig in Pr. Cour.  Leipzig in Pr. Cour.  Dits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | training in manage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 1 1 1  |             |
| Leipzig in Pr. Cour.  Leipzig in Pr. Cour.  Dits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1501/4   | -           |
| Dite   Augsburg   Augsburg   2 Mon.   2 Mon.   2 Mon.   2 Mon.   2 Mon.   3 Vista   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6   99 % 6    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. 252/3 | -           |
| Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100      | -           |
| Wien   2 Mon.   102   4   99   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 100         |
| Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1091/       |
| Geld-Course,  Holland. Rand-Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SE HERE  |             |
| Geld-Course,  Holland. Rand-Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dito 2 Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 2000   |             |
| Holland. Rand-Ducaten   Saiseri. Ducaten   96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A SECTION OF THE LOCAL PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 0210   | 1932        |
| Holland. Rand-Ducaten   Saiseri. Ducaten   96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geld-Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 PH    | IN CO.      |
| Kaiserl. Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100      |             |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        | -           |
| Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The second secon | 96       | ****        |
| Polnisch Courant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1115/    |             |
| Polnisch Papler Geld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111/12   | W 30 100    |
| Wiener Banco-Noten & 160 Fl.   103 1/2     Rffeeten-Course.   Zins-fuss.   21/2   97 11/2   - 85 1/2   - 85 1/2   97 11/2     ScehdlPrScheine & 50 R.   31/2   97 11/2   - 85 1/2   - 97 1/2     Dito Gerechtigkeits-dito   41/2   90   - 102     Grosshers. Pos. Pfandbr.   4   95 1/6   - 97 1/3     dito dito dito 30/2   - 97 1/3     dito dito dito 500 R.   31/2   - 4     dito dito 500 R.   4   101 5/6   - 4     dito dito dito 500 R.   4   96 1/3   - 4     dito dito dito 500 R.   4   96 1/3   - 4     dito dito dito 500 R.   4   96 1/3   - 4     dito dito dito dito 33/2   96 1/3   - 4     dito dito dito 500 R.   4   96 1/3   - 4     dito dito dito 500 R.   4   96 1/3   - 4     dito dito dito dito 33/2   96 1/3   - 4     dito dito dito 500 R.   4   96 1/3   - 4     dito dito dito dito 33/2   96 1/3   - 4     dito dito dito 500 R.   4   96 1/3   - 4     dito dito dito dito dito 33/2   96 1/3   - 4     dito dito dito 500 R.   4   96 1/3   - 4     dito dito dito dito dito dito dito dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 955/     | 10000       |
| Effecten-Course. Zins- fuss.  Staats-Schuldscheine Seehdl,-PrScheine à 50 R.  Breslauer Stadt-Obligat. Dito Gerechtigkeita- dito Grosshera, Pos. Pfandbr. dito dito dito 3½ Schles. Pfandbr. v. 1000 R, dito dito 500 R, dito dito Boo R, dito dito 500 R, dito dito 3½ 97 ½ 97 ½ 97 ½ 97 ½ 97 ½ 97 ½ 97 ½ 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 712      | 1031/4      |
| Staats-Schuldscheine   31/2   9711/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2630     | Mark Park   |
| Staats-Schuldscheine   31/2   97 11/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kiteeten-Course.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | E OSSE   | 3000        |
| SeehdlPrScheine à 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fuso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 医是常线     | September 1 |
| SeehdlPrScheine à 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Staats-Schuldscheine 31/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9711/12  | -           |
| Dito Gerechtigkeits-dito Grosshers. Pos. Pfandbr. dito dito dito 3½ Schles. Pfandbr. v. 1000 R, 3½ dito dito 500 R. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SeehdlPrScheine à 50 R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 1/2   | -           |
| Grosshers, Pos. Pfandbr. 4 — 102 — 102 — 105 % — 97 % — 97 % — 97 % — 97 % — 97 % — 97 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 1015 % — 10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -        | 971/2       |
| dito dito dito 31/2 95 1/6 97 1/3 Schles. Pfandbr. v. 1000 R, 31/2 95 1/6 97 1/3 dito dito 500 R, 31/2 1015/6 — dito dito 500 R, 4 96 1/3 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90       | 100         |
| Schles. Pfandbr. v. 1000 R, 31/8 — 971/8 dite dite 500 R, 31/8 — 1015/6 — dite dite 500 R, 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OE 1/    | 102         |
| dito dito 500 R. 3 \( \frac{3}{4} \) \( \frac{1015}{6} \) \( \frac{1}{2} \) \( \frac |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 %     | 071/2       |
| dito Litt. B. dito 1000 R. 4 1015/6 — dito dito 500 R. 4 96 1/3 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 01/3        |
| dito dito 500 R. 4 - 96 1/3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The state of the s | 1015/6   |             |
| dito dito 32/4 961/3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dito dito 31/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 961/3    | -           |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5        | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 5150        |

### Universitäts: Sternwarte.

| 17. Dezbr. 1845.                                     | Barometer                                       |    | Thermometer                               |             |                                 |                          | 1                   | - selection from     | 1000  |                                                |  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------|------------------------------------------------|--|
|                                                      | 3.                                              | e. | inner                                     | es.         | äußer                           | es.                      | feuchte<br>niedrige |                      | Winb. | Gewölk.                                        |  |
| Morgens<br>Morgens<br>Mittags<br>Nachmitt.<br>Abends | 6 uhr.<br>9 uhr.<br>12 uhr.<br>3 uhr.<br>9 uhr. |    | 0, 76<br>0, 96<br>1, 06<br>1, 80<br>4, 26 | + 1 + 1 + 1 | , 7<br>, 6<br>, 4<br>, 0<br>, 1 | + 0<br>+ 0<br>+ 0<br>+ 0 | , 4                 | 0, 5<br>0, 6<br>1, 0 |       | 80° WNW<br>80° W<br>86° W<br>00° WNW<br>90° NW |  |

Der viertehährliche Abonnements-Preis für die Breslauer Zeitung in Berbindung mit ihrem Beiblatte: "Die Schlesische Chronik," ift am hiesigen Orte 1 Thlr. 20 Sgr.; für die Zeitung allein 1 Thlr. 71/2 Sgr. Die Chronik allein kostet 20 Sgr. Auswärts kostet die Breslauer Zeitung in Berbindung mit ber Schlesischen Chronik (incl. Porto) 2 Thlr. 121/2 Sgr.; die Zeitung allein 2 Thlr., die Chronik allein 20 Sgr.; so daß also ben geehrten Interessenten für die Chronik kein Porto angerechnet wird.